

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|   |   | • |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | · |   |
| - |   |   |
|   |   |   |

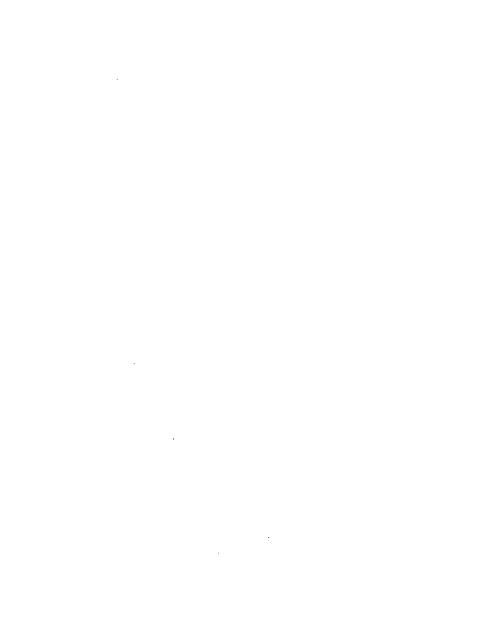



Lillachter del " verbeck (c -

# Shakspeare's

# dramatische Werke

überfett

bon

Augnst Wilhelm von Schlegel

und

Ludwig Tied.

Neue Ausgabe in neun Banben.

Fünfter Banb.

Det Kaufmann von Benebig. Bie es euch gefällt. Der Biberfvenftigen Zähmung. Biel Larmen um Nichts.

Berlin.

Drud und Berlag von Georg Reimer. 1854.

MEH

PR 2781 528 1853 U.S

# Der

# Kaufmann von Benedig.

Ueberfett

nod

A. W. von Schlegel.

# Berjonen:

Der Doge von Benebig. Bring von Marocco, } Freier ber Borgia. Bring von Arragon, Antonio, ber Raufmann von Benedig. Baffanio, fein Freund. Solanio, Salarino. } Freunde bes Antonio. Graziano, 1 Lorengo, Liebhaber ber Jeffica. Sholod, ein Bube. Tubal, ein Jube, fein Freund. Langelot Gobbo, Chplode Diener. Der alte Gobbo, Langelote Bater. Salerio, ein Bote von Benedig. Leonarbo, Baffanio's Diener. Balthafar, } Borgia's Diener. Stephano, Borgia, eine reiche Erbin. Reriffa, ihre Begleiterin. Jeffica, Shylode Tochter. Senatoren von Benedig, Beamte bes Berichtshofes, Befangenwarter, Bebiente und anbres Befolge.

Die Scene ift theils zu Benedig, theils zu Belmont, Borgia's Lanbfig.

# Erfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Benebig, eine Strafe.

(Antonio, Salarino und Solanio treten auf)

Antonio.

Fürwahr, ich weiß nicht was mich traurig macht: 3ch bin es satt; ihr sagt, bas seib ihr auch. Doch wie ich bran tam, wie mirs angeweht; Bon was für Stoff es ift, worans erzeugt, Das soll ich erft ersahren. Und solchen Dummtopf macht aus mir die Schwermuth, 3ch tenne mit genauer Noth mich selbst.

Eu'r Sinn treibt auf bem Dzean umber, Wo eure Galeonen, ftolz besegelt, Wie herrn und reiche Bürger auf ber Flut, Als wären fie bas Schaugepräng ber See, hinwegsehn über Neines Hanbelsvolf, Das sie begrüßet, sich vor ihnen neigt, Wie sie vorbeiziehn mit gewebten Schwingen.

herr, glaubt mir, hatt' ich soviel auf bem Spiel, Das beste Theil von meinem herzen ware Bei meiner hoffnung auswärts. Immer marb' ich Gras pflüden, um ben Zug des Winds zu sehn; Nach Höfen, Rheb' und Damm in Karten guden, Und alles, was mich Unglück fürchten ließ Für meine Ladungen, würd' ohne Zweisel Mich traurig machen.

#### Salarino.

Mein Sauch, ber meine Suppe fühlte, wurbe Mir Rieberichauer anwehn, bacht' ich bran, Wie viel zur Gee ein ftarfer Wind fann ichaben. 36 tonnte nicht bie Sanbuhr rinnen febn, So bacht' ich gleich an Seichten und an Bante, Sab' meinen reichen Sans im Sanbe fest, Das Saupt bis unter feine Ribben neigenb, Sein Grab gu fuffen. Bing' ich in bie Rirche Und fah' bas beilige Geban von Stein, Sollt' ich nicht gleich an schlimme Felsen benten, Die an bas garte Schiff nur rühren burfen, So ftreut es auf ben Strom all fein Gewürz, Und hullt bie wilbe Mint in meine Seiben. Und furg, jest eben bieft Bermogen noch. Run gar feins mehr? Goll ich, baran ju benten, Bedanten haben, und mir boch nicht benten, Daß fold ein Kall mich traurig machen murbe? Doch fagt mir nichts; ich weiß, Antonio 3ft traurig, weil er feines Sanbels benft.

#### Antonio.

Glaubt mir, bas nicht: ich bant' es meinem Glück, Mein Borschuß ist nicht Einem Schiff vertraut, Noch Einem Ort; noch hängt mein ganz Bermögen Am Glücke bieses gegenwärt'gen Jahrs: Deswegen macht mein hanbel mich nicht traurig.

į.

Solanio.

So feib ihr benn verliebt?

Antonio.

Pfui, pfui!

Solanio.

Auch nicht verliebt? Gut benn, so seib ihr traurig, Beil ihr nicht lustig seib; ihr könntet eben Auch lachen, springen, sagen: ihr seib lustig, Beil ihr nicht traurig seib. Run, beim zweiköpf'gen Janus! Natur bringt wunderliche Kauz' ans Licht. Der drückt die Augen immer ein, und lacht Bie'n Staarmat über einen Dubelsact; Ein andrer von so sauerm Angesicht, Daß er die Zühne nicht zum Lachen wiese, Schwür' Nestor auch, der Spaß sei lachenswerth.

(Baffanio, Lorenzo und Graziano tommen)

hier tommt Baffanio, euer ebler Better, Graziano und Lorenzo: lebt nun wohl, Wir laffen euch in befferer Gefellichaft.

Salarino.

Ich mar' geblieben, bis ich ench erheitert; Nun kommen werth're Freunde mir gubor.

Antonio.

Sehr hoch steht euer Werth in meiner Achtung. Ich nehm' es so, daß euch Geschäfte rufen, Und ihr den Anlaß wahrnehmt, wegzugehn.

Salarino.

Guten Morgen, liebe Berren.

Baffanio.

Ihr lieben herrn, wann lachen wir einmal? Ihr macht euch gar gu felten: muß bas fenn?

Salaring.

Bir boffen euch bei Duge aufzumarten.

(Salarino und Solanio ab)

Corenzo.

Da ihr Antonio gefunden habt, Baffanio, wollen wir euch nun verlaffen. Doch bitt' ich, bentt zur Mittagszeit baran, Wo wir uns treffen sollen.

> Baffanio. Rechnet brauf. Graziano.

Ihr seht nicht wohl, Signor Antonio; Ihr macht euch mit ber Welt zu viel zu schaffen: Der kommt barum, ber mühfam sie erkauft. Glaubt mir, ihr habt euch wunderbar verändert.

Antonio.

Mir gilt die Welt nur wie die Welt, Graziano: Ein Schauplat, wo man eine Rolle spielt, Und mein' ist trauria.

Graziano.

Laft ben Narr'n mich spielen, Mit Lust und Lachen last die Aunzeln kommen, Und last die Brust von Wein mir lieber glühn, Als härmendes Gestöhn das Herz mir kühlen. Weswegen sollt' ein Mann mit warmem Blut Da siten wie ein Großpapa, gehann In Alabaster? Schlafen, wenn er wacht? Und eine Gelbsucht an den Leib sich ärgern? Antonio, ich will dir etwas sagen; Iche bich und Liebe spricht aus mir: Es giebt so Leute, beren Angesicht

Sich fibergiebt gleich einem fteb'nben Sumpf, Und bie ein eigenfinnig Schweigen balten, Aus Absicht sich in einen Schein zu kleiden Bon Beiebeit, Burbigfeit und tiefem Ginn; Als wenn man fprache: 3ch bin Berr Dratel, Thu' ich ben Mund auf, rühr' fich feine Maus. D mein Antonio, ich tenne beren Die man beswegen blok für Beife balt. Beil fie nichts fagen: fprachen fie, fie brachten Die Obren bie fie borten in Berbammnif, Beil fie bie Brüber Narren ichelten würben. Ein andermal fag' ich bir mehr hievon. Doch fifche nicht mit fo trubfel'gem Rober Rach biefem Narren - Gründling, biefem Schein. Romm, Freund Lorenzo! — Lebt fo lange mohl, 3d foliefe meine Brebigt nach ber Dablzeit.

Corenzo.

Gut, wir verlaffen euch bis Mittagszeit. Ich muß von diesen flummen Beisen seyn, Denn Graziano läßt mich nie zum Wort.

Graziano.

Gut, leifte mir zwei Jahre noch Gefellichaft, Go tennft bu beiner Bunge Laut nicht mehr.

Antonio.

Lebt wohl! 3ch werb' ein Schwätzer euch zu lieb.

Graziano.

Dank, fürwahr! benn Schweigen ist bloß zu empsehlen An geräucherten Zungen und jungfräulichen Seelen.

(Graziano unb Lorenzo ab)

Antonio.

Ift bas nun irgenb mas?

Baffanio. Graziano fpricht unendlich viel Richts, mehr als irgend ein Mensch in ganz Benedig. Seine vernünftigen Gebanten sind wie zwei Weizenkörner in zwei Scheffeln Spreu verstedt: ihr sucht ben ganzen Tag, bis ihr sie findet, und wenn ihr sie habt, so verlohnen sie das Suchen nicht.

#### Antonio.

Gut, fagt mir jett, was für ein Fräulein ifts, Bu ber geheime Wallfahrt ihr gelobt, Wovon ihr heut zu fagen mir verspracht? Baffanio.

Euch ist nicht unbekannt, Antonio, Wie sehr ich meinen Glückstand hab' erschöpft, Indem ich glänzender mich eingerichtet, Als meine schwachen Mittel tragen konnten. Auch jammr' ich jeht nicht, daß die große Art Mir untersagt ist; meine Sorg' ist bloß, Mit Ehren von den Schulden los zu kommen, Worin mein Leben, etwas zu verschwendrisch, Mich hat verstrickt. Bei euch, Antonio, Steht meine größte Schuld, an Geld und Liebe, Und eure Liebe leistet mir Gewähr, Daß ich euch meine Plan' eröffnen darf, Wie ich mich löse von der ganzen Schuld.

#### Antonio.

Ich bitt' euch, mein Baffanio, laßt michs wiffen; Und steht es, wie ihr felber immer thut, Im Angesicht ber Ehre, seib gewiß: Ich selbst, mein Beutel, was ich nur vermag, Liegt alles offen ba zu euerm Dienst.

Baffanio.

In meiner Schulzeit, wenn ich einen Bolgen

Berloren hatte, schoß ich seinen Bruber Bon gleichem Schlag, ben gleichen Weg; ich gab Nur besser Acht, um jenen auszusinden, Und, beibe wagend, saud ich beide oft. Ich führ' euch dieses Kinderbeispiel an, Weil das was folgt die lautre Unschuld ist. Ihr lieht mir viel, und wie ein wilder Junge Berlor ich was ihr lieht; allein, beliebts euch, Noch einen Pseil besselsen Wegs zu schießen, Wohn der erste flog, so zweist' ich nicht, Ich will so lauschen, daß ich beide sinde. Wo nicht, dring' ich den letzten Satz zurück, Und bleib' en'r Schuldner dankbar sir den ersten.

Ihr kennt mich, und verschwendet nur die Zeit, Da ihr Umschweise macht mit meiner Liebe. Unstreitig thut ihr jeht mir mehr zu nah, Da ihr mein Aeußerstes in Zweisel zieht, Als hättet ihr mir alles durchgebracht. So sagt mir also nur, was ich soll thun, Wovon ihr wist, es kann durch mich geschehn, Und ich bin gleich bereit: beswegen sprecht!

In Belmont ist ein Fräulein, reich an Erbe, Und sie ist schön, und, schöner als dies Wort, Bon hohen Tugenden; von ihren Augen Empfing ich holbe stumme Botschaft einst. Ihr Nam' ist Porzia; minder nicht an Werth Als Cato's Tochter, Brutus Porzia. Auch ist die weite Welt deß nicht unkundig, Denn die vier Winde wehn von allen Kuften Berühmte Freier her; ihr sonnig Haar Wallt um die Schläf' ihr, wie ein goldnes Bließ: Zu Kolchos Strande macht es Belmonts Sit, Und mancher Jason kommt, bemüht um sie. O mein Antonio! hätt' ich nur die Mittel Den Rang mit ihrer einem zu behaupten, So weissagt mein Gemüth so günklich seyn.

Antonio.

Du weißt, mein fämmtlich Gut ift auf ber See; Mir fehlts an Gelb und Anstalt, eine Summe Gleich baar zu heben; also geh, sich zu, Bas in Benedig mein Kredit vermag: Den spann' ich an, bis auf das Aeußerste, Rach Belmont dich für Porzia auszustatten. Geh, frage gleich herum, ich will es auch, Bo Geld zu haben: ich bin nicht besorgt, Daß man uns nicht auf meine Bürgschaft borgt.

(Beibe ab)

# Zweite Scene.

Ein Zimmer in Porgia's Saufe.

(Porgia und Meriffa tommen)

Porgia. Auf mein Bort, Reriffa, meine fleine Berfon ift biefer groffen Belt überbrufig.

Meriffa. Ihr wurdet es fenn, bestes Fraulein, wenn euer Ungemach in eben so reichem Maaße ware, als euer gutes Glud ift. Und boch, nach allem was ich sehe, sind die eben so trant, die sich mit allzuviel iberladen, als die bei nichts barben. Es ift also tein mittelmäßiges Loos im Mittelftanbe ju fepn. Ueberfluß tommt eber ju grauen haaren, aber Austommen lebt länger.

porgia. Gute Spruche, und gut vorgetragen.

Meriffa. But befolgt, maren fie beffer.

Porzia. Wäre Thun so leicht, als Wissen was gut zu thun ist, so wären Kapellen Kirchen geworden, und armer Leute Hütten Fürstenpaläste. Der ist ein guter Prediger, der seine eignen Ermahnungen befolgt: — ich kann leichter Zwanzig lehren, was gut zu thun ist, als einer von den Zwanzigen sehn, und meine eignen Lehren befolgen. Das Gehirn kann Gesetze für das Blut ansstunnen; aber eine hitzige Natur springt über eine kalte Borschift hinaus. Solch ein Hase bes Krüppels guter Rath. Aber dies Bernünsteln hilft mir nicht dazu, einen Gemahl zu wählen. — D über das Bort wählen! Ich kann weder wählen wen ich will; noch ausschlagen wen ich nicht mag: so wird der Wille einer lebenden Tochter durch den letzten Willen eines todten Baters gesesselt. Ist es nicht hart, Nerissa, daß ich nicht Einen wählen und doch keinen ausschlagen darf?

Neriffa. Euer Bater war allzeit tugenbhaft, und fromme Männer haben im Tobe gute Eingebungen: also wird die Lotterie, die er mit diesen drei Rästichen von Gold, Silber und Blei ausgesonnen hat, daß der, welcher seine Meinung trifft, euch erhält, ohne Zweisel von niemanden recht getrossen werden, als von einem den ihr recht liebt. Aber welchen Grad von Zuneigung fühlt ihr gegen irgend einen der fürstlichen Freier, die schon gestommen sind?

Porgia. Ich bitte bich, nenne fie ber: wie bu fie nennst, will ich fie beschreiben, und von meiner Beschreibung schließe auf meine Zuneigung.

Meriffa. Buerft ift ba ber Reapolitanifche Bring.

Porgia. Das ift ein wilbes Fullen, in ber That. Er fpricht von nichts als feinem Pferbe, und bilbet fich nicht wenig auf seine Talente ein, bag er es selbst beschlagen kann. Ich fürchte sehr, seine gnäbige Frau Mutter hat es mit einem Schmidt gehalten.

Neriffa. Ferner ift ba ber Pfalggraf.

Porzia. Er thut nichts wie stirnrunzeln, als wollt' er sagen: wenn ihr mich nicht haben wollt, so laßt's! Er hört lustige Geschichten an, und lächelt nicht. Ich fürchte, es wird der weinende Philosoph aus ihm, wenn er alt wird, da er in seiner Jugend so unhöslich finster sieht. Ich nichte lieber an einen Tobtentopf mit dem Knochen im Munde verheirathet seyn, als an einen von diesen. Gott beschütze mich vor beiden!

Nerissa. Was sagt ihr benn zu bem Französischen Herrn, Monsieur le Bon?

Porzia. Gott schuf ihn, also laßt ihn für einen Menschen gelten. Im Ernft, ich weiß, daß es sündlich ist ein Spötter zu sen; aber er! Ja boch, er hat ein besseres Pserd als der Reapolitaner; eine bessere schlechte Gewohnheit die Stirn zu runzeln als der Pfalzgraf; er ist jedermann und niemand. Wenn eine Orosselsingt, so macht er gleich Luftsprünge; er sicht mit seinem eignen Schatten. Wenn ich ihn nähme, so nähme ich zwanzig Männer; wenn er mich verachtete, so vergäbe ich es ihm: benn er möchte mich bis zur Tollbeit lieben, ich werde es niemals erwiedern.

Meriffa. Bas fagt ihr benn zu Faulconbribge, bem jungen Baron ans England?

Porzia. Ihr wift, ich sage nichts zu ihm, benn er versteht mich nicht, noch ich ihn. Er kann weber Lateinisch, Französisch, noch Italianisch; und ihr burft wohl einen körperlichen Gib ablegen, daß ich nicht für einen heller Englisch verstehe. Er ift eines feinen Mannes Bilb — aber ach! wer kann sich mit einer stummen Figur unterhalten? Wie seltsam er gelleibet ist! Ich glaube, er kaufte

fein Bamms in Stalien, feine weiten Beinkleiber in Frankreich, feine Mute in Deutschland, und fein Betragen allenthalben.

neriffa. Bas haltet ihr von bem Schottischen herrn, seinem Nachbar?

Porgia. Daß er eine driftliche Nachbarnliebe an fich hat, benn er borgte eine Ohrfeige von bem Englanber, und schwor fie wieber zu bezahlen, wenn er im Stanbe ware; ich glaube, ber Frangose warb sein Burge, und unterzeichnete fur ben anbern.

neriffa. Wie gefällt ench ber junge Deutsche, bes herzogs von Sachsen Reffe?

Porzia. Sehr abscheulich bes Morgens, wenn er nüchtern ist; und höchst abscheulich bes Nachmittags, wenn er betrunken ist. Wenn er am besten ist, so ist er wenig schlechter als ein Mann, und wenn er am schlechtesten ist, wenig besser als ein Viel. Komme bas Schlimmste was ba will, ich hoffe, es soll mir boch glüden ibn 108 zu werben.

Neriffa. Wenn er sich erbote zu wählen, und mählte bas rechte Kastchen, so schlügt ihr ab, eures Baters Willen zu thun, wenn ihr abschlügt ihn zu nehmen.

Porzia. Aus Furcht vor bem Schlimmften bitte ich bich also, setze einen Römer voll Abeinwein auf bas falsche Kästchen: benn wenn ber Teufel barin steckt, und biese Bersuchung ist von außen baran, so weiß ich, er wird es wählen. Alles lieber, Nerissa, als einen Schwamm beirathen.

Meriffa. Ihr braucht nicht zu fürchten, Fräulein, baß ihr einen von biefen herrn bekommt; fie haben mir ihren Entschuß eröffnet, welcher in nichts anderm besteht, als sich nach hause zu begeben, und ench nicht mehr mit Bewerbungen lästig zu fallen, ihr müßtet benn auf eine andre Weise zu gewinnen sepn, als nach eures Baters Borichrift in Ansehung ber Rüstchen.

Dorgia. Sollte ich fo alt werben wie Sibylla, will ich boch

so teusch sterben wie Diana, wenn ich nicht bem letten Willen meines Baters gemäß erworben werbe. Ich bin froh, bag biese Partei Freier so vernünstig ist; benn es ist nicht einer barunter, nach bessen Abwesenheit mich nicht sehnlichst verlangt, und ich bitte Gott, ihnen eine glückliche Reise zu verleihn.

Neriffa. Erinnert ihr euch nicht, Fraulein, von eures Baters Lebzeiten eines Benezianers, eines Stubirten und Kavasiers, ber in Gesellschaft bes Marquis von Montferrat hieber tam?

Parzia. Ja ja, es war Baffanio; so, bente ich, nannte er fic.

Neriffa. Ganz recht, Fraulein. Bon allen Mannern, bie meine thörichten Augen jemals erblickt haben, war er eine schöne Frau am meiften werth.

Porzia. Ich erinnre mich seiner wohl, und erinnre mich, daß er bein Lob verdient. (Ein Wiener kommt) Nun, was giebt es Neues?

Bedienter. Die vier Fremben suchen euch, Fraulein, um Abschied zu nehmen; und es ist ein Vorläuser von einem fünsten da, vom Prinzen von Marocco, ber Nachricht bringt, baß sein Herr, ber Prinz, zu Nacht hier sehn wird.

Porzia. Könnte ich ben fünften mit so gutem Herzen willkommen heißen, als ich ben vier anbern Lebewohl sage, so wollte
ich mich seiner Ankunft freuen. Hat er bas Gemuth eines Heiligen und bas Geblüt eines Teusels, so wollte ich lieber, er weihte
mich als er freite mich. Komm, Nerissa. — Geht voran, Bursch. —
Derweil wir die Pforte hinter einem Freier verschließen, Nopft ein
andrer an die Thür.

(Mue ab)

## Dritte Scene.

Benebig. Gin öffentlicher Blat.

(Baffanio und Shylock treten auf)

Shplod. Dreitaufenb Dutaten - gut.

Baffanio. 3a, Berr, auf brei Monate.

Shplock. Auf brei Monate - gut.

Baffanio. Bofur, wie ich euch fagte, Antonio Burge fenn foll.

Shylock. Antonio Burge fenn foll - gut.

Baffanio. Konnt ihr mir helfen? Bollt ihr mir gefällig fenn? Soll ich eure Antwort wiffen?

Shylodt. Dreitausend Dufaten, auf brei Monate, und Antonio Burge.

Baffanio. Gure Antwort barauf?

Shalod. Antonio ift ein guter Mann.

Baffanio. Sabt ihr irgend eine Befdnibigung bes Gegentheils miber ihn gebort?

Shylock. Ei nein, nein, nein! — Wenn ich sage, er ist ein guter Mann, so meine ich bamit, versteht mich, baß er vermögend ist. Aber seine Mittel stehen auf Hoffnung: er hat eine Galeone, die auf Tripolis geht, eine andre nach Indien. Ich höre ferner auf dem Rialto, daß er eine britte zu Mexico hat, eine vierte nach England — und so hat er noch andre Auslagen in der Fremde verstreut. Aber Schiffe sind nur Bretter, Matrosen sind nur Menschen; es giebt Landratten und Wasserratten, Landbiebe und Wasserbiebe — ich will sagen, Korsaren, und dann haben wir die Gesahr von Wind, Wellen und Klippen. — Der Mann ist bei alle dem vermögend — dreitausend Dulaten — ich bente, ich kann seine Bürgschaft annehmen.

Baffanio. Geib verfichert, ihr konnt es.

Shylock. Ich will versichert fenn, bag ich es tann; und bamit ich versichert fenn tann, will ich mich bebenten. Rann ich Antonio sprechen?

Baffanio. Benn es euch beliebt mit uns gu fpeifen.

Shalod. Ja, um Schinken zu riechen, von der Behausung zu effen, wo euer Prophet, der Nazarener, den Teufel hineindesschwor. Ich will mit euch handeln und wandeln, mit euch stehen und gehen, und was dergleichen mehr ist; aber ich will nicht mit euch essen, mit euch trinken, noch mit euch beten. Was giebt es Reues auf dem Rialto? — Wer kommt da?

Antonio temmt). Baffanio.

Das ift Signor Antonio.

Shylod. (für sich)
Wie sieht er einem falschen Zöllner gleich!
Ich hass, weil er von den Christen ist,
Doch mehr noch, weil er aus gemeiner Einfalt
Umsonst Gelb ausleiht, und hier in Benedig
Den Preis der Zinsen uns herunterbringt.
Wenn ich ihm 'mal die Hüfte rühren kann,
So thu' ich meinem alten Grolle gütlich.
Er hast mein heilig Boll, und schilt selbst da,
Wo alle Kausmannschaft zusammen kommt,
Nich, mein Geschäft und rechtlichen Gewinn,
Den er nur Wucher nennt. — Berflucht mein Stamm,
Wenn ich ihm je vergebe!

Baffanio. Shylod, hört ihr? Shylod.

3ch überlege meinen baaren Borrath; Doch, wie iche ungefähr im Ropfe habe,

Rann ich bie volle Summe von breitaufenb Dutaten nicht gleich schaffen. - Run, was thute? Tubal, ein wohlbeguterter Bebraer. Bilft mir icon aus. - Doch ftill! auf wie viel Monat Begehrt ibr? -

(m Antonio) Geh's euch wohl, mein werther Herr! Bon Guer Eblen war bie Rebe eben.

#### Antonio.

Shylod, wiewohl ich weber leib noch borge, Um Ueberichuß ju geben ober nehmen, Doch will ich, weil mein Freund es bringend braucht, Die Sitte brechen. - Ift er unterrichtet, Wie viel er wünscht?

> Shylodi. Ja, ja, breitaufenb Dufaten. Antonio.

Und auf brei Monat.

## Shylod.

Ra, bas vergaft ich - auf brei Monat alfo. Run gut benn, eure Burgichaft! lagt mich febn -Doch bort mich an: ibr fagtet, wie mich buntt, Daft ibr auf Bortbeil meber leibt noch borat.

Antonio.

3ch pfleg' es nie.

## Shylod.

Mls Jatob Labans Schafe butete -Er mar nach unferm beil'gen Abraham, Beil feine Mutter weislich für ihn schaffte, Der britte Erbe - ja, gang recht, ber britte.

Antonio.

Bas thut bas bier jur Sache? nabm er Binfen?

### Shylodi.

Nein, keine Zinsen; was man Zinsen nennt, Das grade nicht: gebt Acht, was Jakob that, Als er mit Laban sich verglichen hatte, Was von den Lämmern bunt und sprenklicht siele, Das sollte Jakobs Lohn sehn, kehrten sich Im herbst die brünstigen Mütter zu den Widdern. Und wenn nun zwischen dieser woll'gen Zucht Das Werk der Zeugung vor sich ging, so schälte Der kluge Schäfer euch gewisse Stäbe, Und weil sie das Geschäft der Paarung trieben, Steckt' er sie vor den geilen Mittern auf, Die so empfingen; und zur Lämmerzeit Fiel alles buntgesprengt und wurde Jakobs. So kam er zum Gewinn und ward gesegnet: Gewinn ist Segen, wenn man ihn nicht siehlt.

#### Antonio.

Dieß war ein Glücksfall, worauf Jakob biente, In seiner Macht stands nicht es zu bewirken, Des himmels hand regiert' und lenkt' es so. Steht bieß, um Zinsen gut zu heißen, ba? Und ist eu'r Golb und Silber Schaaf' und Wibber?

## Shplock.

Weiß nicht; ich laff' es eben schnell sich mehren. Doch bort mich an, Signor.

#### Antonio.

Siehst bu, Baffanio.

Der Teufel tann fich auf bie Schrift berufent. Ein arg Gemüth, bas beit'ges Zeugniß vorbringt, 3ft wie ein Schalt mit Lächeln auf ber Bange,

Ein schöner Apfel, in bem herzen faul. O wie ber Falscheit Außenseite glänzt! Shylock. Dreitausend Dukaten — '8 ist 'ne runde Summe. Antonio.

Run, Sholod, foll man euch verpflichtet fenn? Shylod.

Signor Antonio, viel und oftermals Sabt ibr auf bem Rialto nich geschmäht Um meine Gelber und um meine Binfen; Stete trug iche mit gebulb'gem Achselauden, Denn bulben ift bas Erbtheil unfere Stamms. Ihr scheltet mich abtrunnig, einen Bluthund, Und fbeit auf meinen jubichen Rodelor. Blof weil ich nute, mas mein eigen ift. But benn, nun zeigt es fich, bag ihr mich braucht. Da habt ihrs; ihr tommt ju mir und ihr fprecht: "Sholod, wir wilnschten Gelber." Go fprecht ibr. Der mir ben Auswurf auf ben Bart geleert, Und mich getreten, wie ihr von ber Schwelle Den fremben Sund ftoft; Belb ift eu'r Begehren. Wie follt' ich fprechen nun? Sollt' ich nicht fprechen: "Bat ein hund Gelb? Ifts möglich, baf ein Spit "Dreitausend Dufaten leibn fann?" ober foll ich Dich buden, und in eines Schulbners Ton. Demuthig wispernb, mit verhaltnem Obem. Go fprecen: "Schöner Berr, am letten Mittivoch "Spiet ibr mich an; ibr tratet mich ben Tag: "Ein anbermal bieft ibr mich einen Sunb: "Kur biefe Boflichkeiten will ich euch "Die und bie Gelber leibn."

١

#### Antonio.

Ich könnte leichtlich wieber so dich nennen, Dich wieder anspein, ja mit Füßen treten. Willft du dieß Gelb uns leihen, leih es nicht Als beinen Freunden; (benn wann nahm die Freundschaft Bom Freund Ertrag für unfruchtbar Metall?) Nein, leih es lieber beinem Feind: du kannst, Wenn er versäumt, mit besser Stirn eintreiben, Was dir versallen ist.

#### Shylod.

Run feht mir, wie ihr ftürmt! Ich wollt' euch Liebes thun, Freund mit euch senn, Die Schmach vergeffen bie ihr mir gethan, Das Nöth'ge schaffen, und keinen Heller Zins Für meine Gelber nehmen; und ihr hört nicht. Mein Antrag ift boch liebreich.

Antonio.

Ja, bas ist er.

Shylod.

Und diese Liebe will ich euch erweisen. Geht mit mir jum Notarius, da zeichnet Mir eure Schuldverschreibung; und zum Spaß, Benn ihr mir nicht auf den bestimmten Tag, An dem bestimmten Ort, die und die Summe, Wie der Bertrag nun lautet, wiederzahlt: Last uns ein volles Pfund von eurem Fleisch Zur Buse sein volles dichneiben dürse Aus welchem Theil von eurem Leib' ich will.

#### Antonio.

Es fei, aufs Wort! ich will ben Schein so zeichnen Und fagen, daß ein Jube liebreich ift.

#### Baffanio.

Ihr follt für mich bergleichen Schein nicht zeichnen: Ich bleibe bafür lieber in ber Roth.

Antonio.

Ei, fürchte nichts! Ich werbe nicht verfallen. Schon in zwei Monben, einen Monat früher Als bie Berschreibung fällig, kommt gewiß Zehnfältig ber Betrag bavon mir ein.

Shylod.

D Bater Abraham! über diese Christen, Die eigne Harte Anderer Gedanken Argwöhnen lehrt. Ich bitt' ench, sagt mir doch: Bersäumt er seinen Tag, was hätt' ich dran, Die mir versallne Busse einzutreiben? Ein Pfund von Menschensteisch, von einem Menschen Genommen, ist so schäppen, auch so nutbar nicht, Als Fleisch von Schöppen, Ochsen, Ziegen. Seht, Ihm zu Gesallen biet' ich diesen Dienst: Wenn er ihn annimmt, gut; wo nicht, lebt wohl, Und, bitt' euch, kränkt mich nicht sür meine Liebe.

Antonio.

Ja, Shplod, ich will biefen Schein bir zeichnen. Shplode.

So trefft mich gleich im Hause bes Notars, Gebt zu bem lust'gen Schein ihm Anweisung, Ich gebe, die Dukaten einzusacken, Nach meinem Haus zu sehn, das in der Hut Bon einem lockern Buben hinterblieb, Und will im Augenblick bei euch seyn.

Antonio.

So eil bich, wackrer Jube. —

, i

(Sphiod ab)

Der Hebräer

Birb noch ein Chrift: er wenbet fich jur Gute.

3ch mag nicht Freundlichfeit bei tudifchem Gemuthe. Antonio.

Romm nur! Siebei tann tein Bebenten febn, gangft vor ber Beit find meine Schiff' berein.

(ab)

# Zweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Belmont. Gin Bimmer in Borgia's Saufe.

(Erompetenfloß. Der Pring von Marocco und feln Bug; Porgia, Meriffa und andere von ihrem Gefolge treten auf)

#### Marocco.

Berschmähet mich um meine Farbe nicht, Die schattige Livrei ber heißen Sonne, Die mich als nahen Nachbar hat gepslegt. Bringt mir ben schönsten Mann, erzeugt im Norben, Wo Phöbus Glut die Zacken Sis kaum schmelzt, Und rigen wir uns euch zu lieb die Haut, Weß Blut am röthsten ist, meins ober seins. Ich sag' euch, Fräulein, dieses mein Gesicht hat Tapfre schon geschreckt; bei meiner Liebe schwör' ich, Die eblen Jungfraun meines Landes haben Es auch geliebt: ich wollte biefe Farbe Richt anders tauschen, als um euren Sinn Zu stehlen, meine holbe Königin.

Porzia.

Bei meiner Bahl lenkt mich ja nicht allein Die zarte Fobrung eines Mäbchenauges. Auch schlieft bas Loos, woran mein Schickfal hängt, Mich von bem Recht bes freien Bählens aus. Doch, hätte mich mein Bater nicht beengt, Mir aufgelegt burch seinen Billen, bem Zur Gattin mich zu geben, welcher mich Auf solche Art gewinnt, wie ich euch sagte: Ihr hättet gleichen Anspruch, großer Prinz, Mit jebem Freier, ben ich sah bis jetzt, Auf meine Neigung.

#### Marocco.

Sabt auch bafür Dank. Drum führt mich zu ben Kästeden, daß ich gleich Mein Glück versuche. Bei biesem Säbel, der Den Sophi schlug und einen Perserprinz, Der dreimal Sultan Soliman besiegt, Die wild'sten Augen wollt' ich überblitzen, Das kühnste herz auf Erden übertrotzen, Die Jungen reißen von der Bärin weg, Ja, wenn er brüllt nach Rand, den Löwen höhnen, Dich zu gewinnen, Fräulein! aber ach! Benn hertules und Lichas Würfel spielen, Wer tapfrer ist: so kann der bestre Wurf Durch Zusal kommen aus der schwächern Hand, So unterliegt Alcides seinem Knaben,

Berfehlen, mas bem minber Burb'gen wirb, Und Grames fterben.

#### Porzia.

Shr mußt eu'r Schickfal nehmen, Es überhaupt nicht wagen, ober schwören, Bevor ihr wählet, wenn ihr irrig wählt, In Jufunft nie mit irgenb einer Frau Bon Ch' zu sprechen: also seht euch vor.

Marocco.

3ch wills auch nicht, tommt, bringt mich jur Entscheibung. Porzia.

Borher jum Tempel; nach ber Mahlzeit mögt ihr Das Loos versuchen.

#### Marocco.

Bald über alles elend ober froh.

(Alle ab)

# 3meite Scene.

Benebig. Gine Strafe.

(Canzelot Gobbo fommt)

Canzelot. Sicherlich, mein Gewissen läßt mirs zu, von diesem Juden meinem Herrn wegzulaufen. Der böse Feind ist mir
auf der Ferse und versucht mich und sagt zu mir: "Gobbo, Lanzelot Gobbo, guter Lanzelot," oder "guter Gobbo," oder "guter Lanzelot Gobbo, reiß aus, sauf davon." Mein Gewissen sact:
"Nein, hitte dich, ehrlicher Lanzelot; hüte dich, ehrlicher Gobbo;
sauf nicht, saß das Ausreißen bleiben." Gut, der überaus versührerische Feind heißt mich aufpacken; "Marsch!" sagt der Feind;
"sort!" sagt der Feind, "um des Hinmels willen; saß dir ein madres Berg," fagt ber Reinb, "und lauf." But, mein Gewissen banat fich meinem Bergen um ben Sals und fagt febr meislich gu mir: "Mein ehrlicher Freund Langelot, ba bu eines ehrlichen Maunes Cobn bift" ober vielmehr eines ehrlichen Beibes Cobn; benn bie Bahrheit zu fagen, mein Bater hatte einen Reinen Beigefdmad, er mar etwas aufäuerlich - But, mein Gemiffen fagt: "Langelot, weich' und manke nicht!" "Weiche," fagt ber Feind; "wanke nicht," fagt mein Gewiffen. Gewiffen, fage ich, bein Rath ift gut; Feinb, fage ich, bein Rath ift gut; laffe ich mich burch mein Bewiffen regieren, fo bleibe ich bei bem Juben, meinem Berrn, ber, Gott fei mir gnäbig! eine Urt von Teufel ift. Laufe ich von bem Juben weg, fo laffe ich mich burch ben bofen Feind regieren, ber mit Reibett au fagen ber Teufel felber ift. Gewiß, ber Jube ift ber mabre eingefleischte Teufel, und auf mein Gewiffen, mein Gewiffen ift gemiffermaßen ein hartherziges Bewiffen, bag es mir rathen will bei bem Juben gu bleiben. Der Feind giebt mir einen freundfcaftlichen Rath: ich will laufen, Feind! meine Fersen ftehn bir au Gebote, ich will laufen.

(Der alte Gobbo fommt mit einem Rorbe)

Gobbo. Musje, junger herr, er ba, sei er boch so gut: wo gehe ich wohl zu bes herrn Juben feinem Hause bin?

Langelot. (beifeit) D himmel! mein eheleiblicher Bater, ber zwar nicht pfahlblind, aber boch so ziemlich stockblind ift, und mich nicht tennt. Ich will mir einen Spaß mit ihm machen.

Gobbo. Musje, junger Berr, fei er fo gut, wo gehe ich ju bes herrn Suben feinem hause bin?

Lanzelot. Schlagt euch rechter hand an ber nächsten Ede, aber bei ber allernächsten Ede linker hand; versteht, bei ber ersten nächsten Ede schlagt euch weber rechts noch links, sondern breht euch schnurgerade ans nach bes Juden seinem hause herum.

Cobbo. Bog Betterchen, bas wird ein folimmer Beg gu

finden febn. Könnt ihr mir nicht fagen, ob ein gewiffer Langelot, ber fich bei ihm aufhalt, fich bei ihm aufhalt ober nicht?

Kanzelot. Sprecht ihr vom jungen Monsteur Langelot? (Beisein) Run gebt Achtung, nun will ich loslegen. — Sprecht ihr vom jungen Monsteur Langelot?

Cobbo. Rein Monfieur, herr, fonbern eines armen Mannes Sohn; fein Bater, ob ich es schon fage, ift ein herzlich armer Mann, und, Gott fei Dant, recht wohl auf.

Cangelot. Gut, sein Bater mag fenn was er will: hier ift bie Rebe vom jungen Monsieur Lanzelot.

Gobbo. Eurem gehorsamen Diener und Langelot, Berr.

Kangelot. Ich bitte euch bennach, alter Mann, bemnach erfuche ich euch: fprecht ibr vom jungen Monfieur Langelot?

Cobbo. Bon Langelot, wenns Gu'r Gnaben beliebt.

Kanzelot. Demnach Monfieur Lanzelot. Sprecht nicht von Monfieur Lanzelot, Bater; benn ber junge herr ift (vermöge ber Schickungen und Berhängniffe und solcher wunderlichen Rebensarten, ber brei Schwestern und bergleichen Fächern ber Gelahrtheit) in Wahrheit Tobes verblichen, ober, um es rund heraus zu sagen, in die Ewigkeit gegangen.

Cobbo, Je, ba fei Gott vor! Der Junge war fo recht ber Stab meines Alters, meine beste Stute.

Kanzelot. Seh' ich wohl aus wie ein Knittel ober wie ein Zaunpfahl, wie ein Stab ober eine Stilte? — Kennt ihr mich, Bater?

Gobbo. Ach bu liebe Zeit, ich tenne euch nicht, junger Herr; aber ich bitte euch, sagt mir, ist mein Junge — Gott hab' ihn felig! — lebenbig ober tobt?

Cangelot. Rennt ihr mich nicht, Bater?

Cobbo. Lieber himmel, ich bin ein alter blinber Mann, ich tenne euch nicht.

Kanzelok. Nun wahrhaftig, wenn ihr auch eure Augen hättet, so könntet ihr mich boch wohl nicht kennen: bas ift ein weisser Bater, ber sein eignes Kind kennt. Gut, alter Mann, ich will euch Nachricht von eurem Sohne geben. Gebt mir euren Segen! Wahrheit muß ans Licht kommen. Ein Mord kann nicht lange verborgen bleiben, eines Menschen Sohn kanns; aber zuleit muß bie Wahrheit heraus.

Gobbo. Ich bitte euch, herr, fieht auf; ich bin gewiß, ihr feib mein Junge Langelot nicht.

Canzelot. Ich bitte ench, last uns weiter keine Possen bamit treiben, sondern gebt mir euren Segen. Ich bin Lanzelot, euer Junge der da war, euer Sohn der da ist, euer Kind das da febn wird.

Cobbo. Ich kann mir nicht benken, baß ihr mein Sohn feib. Lanzelot. Ich weiß nicht was ich bavon benken foll, aber ich bin Lanzelot, bes Juben Diener; und ich bin gewiß, Margrethe, eure Fran, ift meine Mutter.

Gobbo. Ganz recht, ihr Name ist Margrethe: ich will einen Eid thun, wenn bu Lanzelot bist, so bist bu mein eigen Fleisch und Blut. Gott im himmels-Throne! was hast du filt einen Bart gekriegt? Du hast mehr haar am Kinne, als mein Karrengaul Fritz am Schwanze hat.

Kanzelot. Je, so läßts ja, als ob Fritz sein Schwanz ruckwärts wüchse: ich weiß boch, er hatte mehr Haar im Schwanze als ich im Gesicht, ba ich ihn bas lettemal sab.

Gobbo. herr Je, wie bu bich verändert hast! Wie verträgst bu bich mit beinem herrn? Ich bringe ihm ein Prafent; nun, wie vertragt ihr euch?

Sangelot. Gut, gut; aber für meine Perfon, ba ich mich barauf gefett habe bavon ju laufen, fo will ich mich nicht eber nieberfeten, als bis ich ein Stild Weges gelaufen bin. Mein herr ist ein rechter Inde: ibm ein Präsent geben! Einen Strick gebt ihm. Ich bin ausgehungert in seinem Dienst; ihr könnt jeden Kinger, den ich habe, mit meinen Rippen zählen. Bater, ich bin froh, daß ihr gekommen seid. Gebt mir euer Präsent für einen gewissen Herrn Bassanio, der wahrhaftig prächtige neue Livreien giedt. Komme ich nicht bei ihm in Dienst, so will ich lausen, so weit Gottes Erdboden reicht. — Welch ein Glück! da kommt exselbst. Macht euch an ihn, Bater, denn ich will ein Jude sen, wenn ich bei dem Juden länger diens.

## (Baffanio tommt mit Leonardo und anbern Begleitern)

Baffanio. Das könnt ihr thun — aber feib fo bei ber Sand, bag bas Abenbeffen spätestens um fünf Uhr fertig ift. Beforgt biese Briefe, gebt biese Livreien in Arbeit, und bittet Graziano sogleich in meine Wohnung zu kommen. (Ein Bebienter ab)

Cangelot. Macht euch an ibn, Bater!

Cobbo. Gott fegne Ener Gnaben.

Baffanis. Großen Dant! Willft bu mas bon mir?

Gobbo. Da ift mein Sohn, herr, ein armer Junge -

Cangelot. Rein armer Junge, herr, fonbern bes reichen Inben Diener, ber gerne möchte, wie mein Bater spezifiziren wirb -

Cobbo. Er hat, wie man bu fagen pflegt, eine große Detlinazion ju bienen —

Kangelot. Wirklich, bas Aurze und bas Lange von ber-Sache ift, ich biene bem Juben und trage Berlangen, wie mein Bater spezisigiren wirb —

Gobbo. Sein herr und er (mit Respekt vor Euer Gnaben zu sagen) vertragen fich wie Katen und hunbe —

Cangelot. Mit einem Borte, bie reine Bahrheit ift, bag ber Jube, ba er mir Unrecht gethan, mich nöthigt, wie mein Bater, welcher, fo Gott will, ein alter Mann ift, notifiziren wirb -

Gobbo. Ich habe bier ein Gericht Tauben, bie ich bei Euer Gnaben anbringen möchte, und mein Gefuch ift -

Kangelot. In aller Kitrze, bas Gesuch interzebirt mich selbst, wie Guer Gnaben von biesem ehrlichen alten Mann hören werben, ber, obichon ich es sage, obschon ein alter Mann, boch ein armer Mann und mein Bater ift.

Saffanio. Einer fpreche für beibe. Bas wollt ihr? Cangelot. Euch bienen, herr.

Sobbo. Ja, bas wollten wir euch gehorfamft opponiren. Saffanio.

3ch tenne bich, bie Bitt' ift bir gewährt: Shplod, bein herr, hat heut mit mir gesprochen Und bich beförbert; wenns Beförbrung ift, Aus eines reichen Juben Dienft zu gehn, Um einem armen Ebelmann zu folgen.

Cangelot. Das alte Spridmort ift recht icon vertheilt zwischen meinem herrn Shplod und euch, herr: ihr habt bie Gnabe Gottes, und er hat genug.

Baffanio.

Du triffft es. Bater, geh mit beinem Sohn; Rimm Abschied erst von beinem alten Herrn, Und frage bich nach meiner Wohnung bin.

(Bu feinen Begleitern)

Ihr, gebt ihm eine nettere Livrei Als feinen Rameraben: forgt bafür!

Canzelot. Kommt her, Bater. — 3ch tann teinen Dienst triegen; nein! ich habe gar tein Mundwert am Ropfe. — Gut, (er besieht feine flache Sand) wenn einer in ganz Italien eine schönere Tafel hat, damit auf die Schrift zu schwören — 3ch werde gut Glud haben: ohne Umftande, hier ist eine ganz schlechte Lebens-linie; hier ist 'ne Kleinigkeit an Frauen. Ach, funfzehn Weiber

sind nichts! eils Wittwen und neun Mädchen ist ein knappes Ausstommen für Einen Mann. Und danu, dreimal ums haar zu erssausen, und mich an der Ede eines Feberbettes beinah todt zu stoßen — das heiße ich gut davon kommen! Gut, wenn Gluck ein Weiß ist, so ist sie doch eine gute Dirne mit ihrem Kram. — Kommt, Bater, ich nehme in Einem Umsehn von dem Inden Absschied.

## Baffanio.

Thu das, ich bitt' dich, guter Leonardo; Ift dieß getauft und ordentlich besorgt, Komm schleunig wieder: benn zu Nacht bewirth' ich Die besten meiner Freunde; eil dich, geh.

Berlagt euch auf mein eifrigftes Bemübn.

## (Graziano tommt)

Graziano. Wo ist bein Herr?

Leonardo. Er geht ba brüben, Berr.

(Leonardo ab)

Graziano. Signor Baffanio!

Baffanio. Graziano!

Graziano. 3ch habe ein Gefuch an euch.

Baffanio. Ihr habt es fcon erlangt.

Graziano. Ihr mußt mirs nicht weigern, ich muß mit euch nach Belmont gehen.

## Baffanio.

Nun ja, so müßt ihr, — aber hör, Graziano, Du bist zu wild, zu ranh, zu ked im Ton; Ein Wesen, welches gut genng bir steht, Und Augen wie die unsern nicht miffällt. Doch wo man bich nicht kennt, ja, ba erscheint Es allzufrei; brum nimm bie Müh, und bämpfe Mit ein paar tublen Tropfen Sittsamteit Den flücht'gen Geift, baß ich burch beine Wilbheit Dort nicht migbeutet werb', und meine hoffnung Bu Grunde geht.

Graziano.

Signor Bassanio, hört mich: Benn ich mich nicht zu feinem Banbel füge, Mit Ehrsurcht reb' und bann und wann nur fluche, Gebetbuch in ber Tasche, Ropf geneigt; Ja, selbst beim Tischgebet so vors Gesicht Den hut mir halt', und seufz' und Amen sage; Nicht allen Branch der Hösslichkeit erfülle, Wie einer, ber, ber Großmama zu lieb, Scheinheilig thut: so traut mir niemals mehr.

Baffanio.

Nun gut, wir werben febn, wie ihr euch nehmt. Graziano.

Rur beute nehm' ich aus; bas gilt nicht mit, Bas ich beut Abend thu'.

Baffanio. Rein, das wär' Schabe;

Ich bitt' euch lieber in ben kedsten Farben Der Lust zu kommen, benn wir haben Freunde, Die lustig wollen sepn. Lebt wohl inbeß, Ich habe ein Geschäft.

Graziano. Und ich muß zu Lorenzo und ben Andern, Doch auf ben Abend tommen wir zu euch.

V.

(Mue ab)

# Dtitte Scene.

Ein Bimmer in Chylod's Saufe.

(Jeffica und Cangelot tommen)

### Jeffica.

Es thut mir leib, daß du uns so verläß'st: Dieß Haus ist Hölle, und du, ein lust'ger Tenfel, Nahmst ihm ein Theil von seiner Widrigkeit. Doch lebe wohl! Und, Lanzelot, du wirst beim Abendessen Lorenzo sehn, als Gast von deinem Herrn. Dann gieb ihm diesen Brief, thu es geheim; Und so leb wohl, daß nicht etwa mein Bater Mich mit dir reden sieht.

Kanzelot. Abieu! — Ehränen muffen meine Zunge vertreten, allerschönfte Seibin! allersiebste Jübin! Wenn ein Chrift nicht zum Schelm an bir wird, und bich bekommt, so trügt mich alles. Aber abieu! Diese thörichten Tropsen erweichen meinen männlichen Muth allzusehr.

## Jeffica.

Leb wohl, bu Guter! Ach nein, gehässig ist es nicht von mir, Daß ich des Baters Kind zu sehn mich schäme. Doch, bin ich seines Blutes Tochter schon, Bin ichs nicht seines Herzens. D Lorenzo, Hilf mir dieß lösen! treu bem Worte bleib! So werd' ich Christin und bein liebend Beib.

(ab)

## Bierte Scene.

Eine Strafe.

(Graziano, Lorenzo, Salarino und Solanio treten anf)

Korenjo. Nun gut, wir schleichen weg vom Abenbeffen,

Berkleiben uns in meinem Sauf', und find

Graziano.

Wir haben uns nicht recht barauf gerüftet.

Salarino.

Auch feine Fadelträger noch bestellt.

Solanio.

Benn es nicht zierlich anzuordnen steht, So ift es nichts, und unterbleibe beffer.

· Corenzo.

'S ift eben Bier; wir haben noch zwei Stunden Bur Borbereitung. (Canzelot tommt mit einem Briefe) Frennb Lanzelot, was bringft bu?

Kangelot. Benns euch beliebt bieg aufgubrechen, fo wirb es gleichsam anbeuten.

Corengo.

Ich tenne wohl bie Hand: ja, fie ift schön, Und weißer als bas Blatt, worauf fie schrieb, It diese schöne Hand.

Graziano. Auf meine Ehre, eine Liebesbotfchaft.

Cangelot. Mit eurer Erlaubnig, Berr.

Corengo. Bo willft bu bin?

Cangelot. Run, Gerr, ich foll meinen alten Gerrn ben guben zu meinem neuen herrn bem Chriften auf heute zum Abenbeffen laben.

## Corenjo.

Da nimm bieß; sag ber schönen Jessica, Daß ich sie treffen will. — Sags heimlich! geh! (Lanzelot ab) Ihr Herrn,

Bult ihr ench ju bem Mastengug bereiten? Ich bin verfebn mit einem Fadeltrager.

Ja, auf mein Wort, ich gebe gleich banach. Solanio.

Das will ich auch.

#### Corenzo.

Erefft mich und Graziano

In einer Stund' in Graziano's Saus.

Gut bas, es foll gefchehn.

(Salarino und Solanio ab)

Graziano.

Der Brief tam von ber fconen Jeffica? Corenzo.

Ich muß birs nur vertraun; sie giebt mir an, Wie ich sie aus bes Baters Hans entführe; Sie sei versehn mit Gold und mit Inwelen, Ein Pagenanzug liege schon bereit. Kommt ja der Ind', ihr Bater, in den himmel, So ists um seiner holden Tochter willen; Und nie darf Unglud in den Weg ihr treten, Es möchte dann mit diesem Borwand sepu, Daß sie von einem falschen Juden stammt. Komm, geh mit mir, und lies im Gehn dies durch; Wir träat die schone Jessica die Kadel.

(Beibe ab)

# Rünfte Scene.

Bor Chylod's Daufe.

(Shplock und Cangelot tommen)

Shylod.

Sut, du wirft febn, mit beinen eignen Augen, Des alten Sholods Abstand von Baffanio. De, Jeffica! — Du wirft nicht voll bich stopfen, Wie bu bei mir gethan — De, Jefsica! — Und liegen, schnarchen, Rleiber nur zerreißen — De, sag' ich, Jessica!

Canzelot. He, Jessica! Shylodi.

Wer heißt bich fcrein? Ich habs bir nicht geheißen. Cangelot. Guer Eblen pflegten immer zu fagen, ich konnte nichts ungebeißen thun.

(Jeffica fommt)

Jeffica.

Ruft ihr? Bas ift euch zu Befehl? Shylod.

Ich bin jum Abenbeffen ausgebeten, Da hast du meine Schluffel, Jeffica. Zwar weiß ich nicht, warum ich geh': sie bitten Mich nicht aus Liebe, nein, sie schmeicheln mir; Doch will ich gehn aus Haß, auf ben Berschwenber Bon Christen zehren. — Jessec, mein Kind, Acht' auf mein Haus! — Ich geh' recht wider Willen, Es brauft ein Ungläck gegen meine Ruh, Denn biese Nacht träumt' ich von Säden Gelbes. Cangelot. Ich bitte euch, herr, geht; mein junger herr erwartet eure Butunft.

Shylock. Ich feine auch.

Canzelot. Und sie haben sich verschworen — 3ch sage nicht, baß ihr eine Masterabe sehen sollt; aber wenn ihr eine seht, so war es nicht umsonst, daß meine Nase an zu bluten sing, auf den letzten Oftermontag des Morgens um seche Uhr, der das Jahr auf den Tag siel, wo vier Jahre vorher Nachmittags Aschreittwoch war.

## Shylod.

Bas? giebt es Masten? Jessica, hör an: Berschließ die Thür, und wenn du Trommeln hörst, Und das Gequät der quergehalsten Pseise, So klettre mir nicht an den Fenstern auf, Steck nicht den Kopf hinaus in offne Straße, Nach Christennarren mit bemaltem Antlitz Zu gassen, stopse meines Hauses Ohren, Die Fenster, mein' ich, zu, und laß den Schall Der albern Gederei nicht dringen in Mein ehrbar Haus. — Bei Jakobs Stabe schwör' ich, Ich was keine Lust zu Nacht zu schmausen, Doch will ich gehn. — Du, Bursch, geh mir voran, Sag, daß ich komme.

## Canzelot.

Herr, ich will vorangehn. Gudt nur am Fenster, Fräulein, trog bem allen: Denn vorbeigehn wird ein Christ, Werth daß ihn 'ne Jübin füst.

(ab)

## Shylock

Bas fagt ber Rarr von Sagars Stamme? be?

#### Jeffica.

Sein Wort war: Fraulein, lebet wohl; fonft nichts. Shylock.

Der Laff' ist gut genug, jedoch ein Fresser,
'Ne Schnede zum Gewinn, und schläft bei Tag Mehr als das Murmelthier; in meinem Stock Baun keine Hummeln: drum laß ich ihn gehn, Und laß ihn gehn zu einem, dem er möge Den aufgeborgten Beutel leeren helsen. Gut, Jessica, geh nun ins Haus hinein, Bielleicht komm' ich im Augenblicke wieder. Thu, was ich dir gesagt, schließ hinter dir Die Thüren: sest gebunden, sest gesunden,. Das denkt ein guter Wirth zu allen Stunden.

· (ab)

Lebt wohl, und benkt bas Glud nach meinem Sinn, Ift mir ein Bater, euch ein Rind babin.

(ab)

# Sechste Scene.

Ebenbafelbft.

(Graziano und Salarino fommen maetirt)

Graziano.

Dieß ift bas Borbach, unter bem Lorenzo Uns halt zu machen bat.

> Salarino. Die Stund' ist fast vorbei. Graziano.

Und Bunber ift es, baß er fie verfäumt: Berliebte laufen ftets ber Uhr voraus.

Salarino.

D zehnmal schneller fliegen Benus Tauben, Den neuen Bund ber Liebe zu versiegeln, Als sie gewohnt find, unverbruchlich auch Gegebne Treu zu halten.

Graziano.

So gehts in Allem: wer steht auf vom Mahl Mit gleicher Eflust, als er niebersaß? Wo ist das Pferd, das seine lange Bahn Zurudmißt mit dem ungedämpsten Feuer, Womit es sie betreten? Jedes Ding Wird mit mehr Trieb erjaget als genossen. Wie ähnlich einem Wildsang und Berschwender Eilt das bestaggte Schiff aus heim'scher Bucht, Geliebkost und geherzt vom Buhler Wind! Wie ähnlich dem Berschwender kehrt es heim, Zerlumpt die Segel Ribben abgewittert, Kahl, nackt, geplündert von dem Buhler Wind!

(Corenzo tritt auf)

Salarino.

Da tommt Lorenzo, mehr hievon nachher.

Corenzo.

Entschulbigt, herzensfreunde, ben Berzug, Richt ich, nur mein Geschäft hat warten laffen. Benn ihr ben Dieb um Beiber spielen wollt, Dann wart' ich auch so lang' auf ench. — Kommt näher! Dier wohnt mein Bater Jube. — he! wer ba?

(Jeffica oben am Fenfter in Anabentracht)

Jeffica,

Ber feib ihr? fagts zu mehrer Sicherheit, Biewohl ich fcmor', ich tenne eure Stimme.

#### Corenzo.

Lorenzo und bein Liebster.

Jeffica.

Lorenzo sicher, und mein Liebster, ja: Denn wen lieb' ich so fehr? Und nun, wer weiß, Als ihr, Lorenzo, ob ich eure bin?

Corenzo.

Der himmel und bein Ginn bezeugen birs.

Jeffica.

Sier, fang bieß Raftchen auf, es lohnt bie Mih. Gut, baß es Nacht ift, baß ihr mich nicht feht, Denn ich bin fehr beschämt von meinem Tausch. Doch Lieb' ift blind, Berliebte sehen nicht Die art'gen Kinderei'n die fie begehen, Denn könnten fie's, Aupido würd' erröthen, Als Knaben so verwandelt mich zu sehn.

Corenzo.

Rommt, benn ihr mußt mein Fadeltrager febn.

Jeffica.

Was? muß ich felbst noch leuchten meiner Schmach? Sie liegt fürwahr schon allzusehr am Tage. Ei, Lieber, 's ist ein Amt zum kunbbar machen, Ich muß verheimlicht seyn.

Corenzo.

Das bist bu, Liebe,

Im hübschen Anzug eines Anaben fcon. Doch komm sogleich, Die finstre Nacht stiehlt beimlich fich bavon, Wir werben bei Bassanio's Fest erwartet.

#### Beffica.

Ich mach' bie Thuren fest, verguibe mich Mit mehr Dutaten noch, und bin gleich bei euch. Graziano.

(tritt zurud)

Mun, auf mein Bort! 'ne Göttin, feine Jubin.

Corenzo.

Bermunscht mich, wenn ich fie nicht herzlich liebe. Denn fie ist ling, wenn ich mich brauf verstehe, Und schön ist fie, wenn nicht mein Auge trugt, Und treu ift sie, so hat sie sich bewährt. Drum sei fie, wie sie ist, ling, schön und tren, Mir in beständigem Gemuth verwahrt.

(Jeffica tommt beraus)

Run, bift bu ba? — Ihr herren, auf und fort! Der Mastengua erwartet icon uns bort.

(ab mit Jeffica und Galarino)

(Antonio tritt quf)
Antonio.

Mer ba?

Graziano.

Signor Antonio.

Antonio.

Ei, ei, Graziano, wo find all' die Andern? Es ift neun Uhr, die Freund' erwarten ench. Kein Tanz zu Nacht, der Wind hat sich gedreht, Baffanio will im Augenblick an Bord; Bohl zwanzig Boten schickt' ich aus nach euch.

Graziano.

Mir ift es lieb, nichts tann mich mehr erfreun, Als unter Segel gleich bie Nacht ju fenn.

(Beibe ab)

## Siebente Scene.

Belmont. Ein Bimmer in Porgia's Saufe.

(Erompetenfloß. Porgia und ber Pring von Marocco treten auf, beibe mit Gefolge)

#### Porzia.

Geht, zieht bei Seit' ben Borhang, und entbedt Die Raftchen fammtlich biefem eblen Prinzeu. — Trefft eure Bahl nunmehr.

#### Marocco.

Bon Gold bas erste, bas die Inschrift hat:
"Wer mich erwählt, gewinnt was mancher Mann begehrt."
Das zweite, silbern, führet dieß Bersprechen:
"Ber mich erwählt, bekommt so viel als er verdient."
Das dritte, schweres Blei mit plumper Barnung:
"Ber mich erwählt, ber giebt und wagt sein Alles dran."
Woran erkenn' ich, ob ich recht gewählt?

## Porzia.

Das eine faßt mein Bilbnig in fich, Bring: Benn ihr bas mablt, bin ich gugleich bie eure.

## Marocco.

So leit' ein Gott mein Urtheil! Last mich febn,
Ich muß die Sprüche nochmals überlesen.
Was sagt dieß blei'rne Kästchen?
"Wer mich erwählt, ber giebt und wagt sein Alles bran."
Der giebt — wofür? für Blei? und wagt sür Blei?
Dieß Kästchen broht: wenn Menschen alles wagen,
Thun sie's in hoffnung köstlichen Gewinns.
Ein goldner Muth fragt nichts nach niedern Schladen,
Ich geb' also und wage nichts für Blei.
Was sagt das Silber mit der Mädchenfarbe?

"Wer mich erwählt, befommt fo viel als er verbient." So viel ale er verbient? - Balt ein, Marocco. Und mage beinen Werth mit ftater Sanb. Benn bu geachtet wirft nach beiner Schatung, Berbieneft bu genug, boch tann genug Bobl nicht fo weit bis zu bem Fraulein reichen. Und bod, mich angften fiber mein Berbienft, Das mare ichmaches Diftraun in mich felbft. So viel als ich verbiene? - Ja, bas ift Das Fraulein: burd Geburt verbien' ich fie, Durch Glud, burch Bier und Gaben ber Erziehung; Doch mehr verbien' ich fie burch Liebe. Bie, Benn ich nicht weiter fcweift' und mablte bier? Laft nochmals febn ben Spruch in Golb gegraben: "Ber mich erwählt, gewinnt mas mancher Dann begebrt." Das ist bas Kräulein, alle Welt begehrt fie, Aus jedem Belttbeil tommen fie berbei. Dieß fterblich athment Beil'genbilb gu füffen. horfaniens Buften, und bie wilben Deben Arabiene find gebahnte Strafen nun Rur Bringen, Die gur iconen Borgia reifen. Das Reich ber Baffer, beffen ftolges Baupt Speit in bes himmels Antlit, ift fein Damm Ritr biefe fremben Beifter; nein, fie tommen, Bie fiber einen Bach, ju Borgia's Anblid. Eins von ben brei'n enthält ihr himmlisch Bilb. Soll Blei es in fich faffen? Laft'rung mar's, Bu benten folde Schmach: es war' gu fchlecht Im buftern Grab ibr Leichentuch ju pangern. Und foll ich glauben, baf fie Gilber einschließt, Bon gehnmal minberm Berth als reines Golb?

O fündlicher Gebanke! Solch ein Kleinob Ward nie geringer als in Gold gefaßt. In England giebts 'ne Münze, die das Bild Bon einem Engel führt, in Gold geprägt. Doch der ist drauf gebruckt: hier liegt ein Engel Ganz drin im goldnen Bett. — Gebt mir den Schlüffel, Hier wähl' ich, und geling' es wie es kann.

Porzia.

Da nehmt ihn, Pring, und liegt mein Bilbnif ba, So bin ich euer. (Er follest bas goldne Raficen auf)

Marocco.

D Bolle, was ift bier?

Ein Beingeripp, bem ein beschriebner Zettel Im boblen Auge liegt? Ich will ihn lefen.

"Alles ift nicht Gold was gleißt,

"Bie man oft ench unterweist.

"Manchen in Gefahr es reifit.

"Bas mein aufrer Schein verheißt:

"Goldnes Grab begt Burmer meift.

"Baret ihr fo weif' als breift,

"Jung an Gliebern, alt an Geift,

"So würbet ihr nicht abgefpeift

"Dit ber Antwort: geht und reift."

Ja fürmahr, mit bittrer Roft.

Leb wohl benn, Glut! Billtommen, Froft!

Lebt, Porzia, wohl! Bu langem Abschieb fühlt Mein Derz zu tief: fo scheibet, wer verspielt.

Dorzia.

Erwünschtes Enbe! Gebt, ben Borhang gieht, So mable jeber, ber ibm abnlich fiebt.

(Alle ab)

(ab)

## Achte Scene.

Benebig. Gine Strafe.

(Salarino und Solanio treten auf)

Salarino.

Sa Freund, ich fah Baffanio unter Segel, Mit ihm ift Graziano abgereift, Unb auf bem Schiff ift ficher nicht Lorenzo.

Solanio.

Der Schelm von Juben schrie ben Doge auf, Der mit ihm ging, bas Schiff ju untersuchen.

Salarino.

1.3

Er tam zu spät, bas Schiff war unter Segel; Doch ba empfing ber Doge ben Bericht, In einer Gonbel habe man Lorenzo Mit seiner Liebsten Jessich gesehn. Auch gab Antonio ihm bie Bersichrung, Sie sei'n nicht mit Bassanio auf bem Schiff.

## Solanio.

Nie hört' ich so verwirrte Leibenschaft,
So seltsam, wild und durcheinander, als
Der Hund von Juden in den Straßen ausließ:
"Mein' Tochter — mein' Dukaten — o mein' Tochter!
"Fort mit 'nem Christen — o mein' christiche Dukaten!
"Recht und Gericht! mein' Tochter! mein' Dukaten!
"Ein Sack, zwei Säcke, beibe zugesiegelt,
"Boll von Dukaten, boppelten Dukaten,
"Gestohl'n von meiner Tochter; und Juwelen,
"Zwei Stein' — zwei reich' und köstliche Gestein,
"Gestohl'n von meiner Tochter! O Gerichte,

"Find't mir bas Mäbchen! — Sie hat die Steine bei sich "Und bie Dukaten."

Salarino.

Ja, alle Gaffenbuben folgen ihm, Und schrein: bie Stein', Die Tochter, bie Dukaten! Solanio.

Dag nur Antonio nicht ben Tag verfäumt, Sonst wird er hiefür zahlen.

Salarino.

But bebacht!

Mir sagte gestern ein Franzose noch, Mit dem ich schwatte, in der engen See, Die Frankreich trennt und England, sei ein Schiff Bon unserm Land verungluckt, reich geladen; Ich bachte bes Antonio, da ers sagte, Und wünscht' im Stillen, daß es seins nicht war'.

Ihr folltet ihm boch melben, was ihr hört; Doch thuts nicht plöglich, benn es könnt' ihn franken.

Salarino.

Ein befres herz lebt auf ber Erbe nicht.
3ch sah Baffanio und Antonio scheiben.
Baffanio sagt' ihm, daß er eilen wolle
Mit seiner Rückschr; "Rein," erwiedert' er,
"Schlag bein Geschäft nicht von ber Hand, Baffanio,
"Um meinetwillen, saß bie Zeit es reisen.
"Und die Berschreibung die der Jude hat,
"Sie komme nicht in beinen Brudersinn.
"Sei fröhlich, wende die Gedanken ganz
"Auf Gunstbewerbung und Bezeugungen
"Der Liebe, wie sie bort dir ziemen mögen."

Und hier, die Augen voller Thränen, wandt' er Sich abwärts, reichte seine hand zurud, Und, als ergriff ihn wunderbare Rührung, Drudt' er Bassanio's hand, so schieben sie.

Solanio.

Ich glanb', er liebt bie Welt nur feinetwegen. Ich bitt' ench, laßt uns gehn ihn aufzufinden, Um feine Schwermuth etwas zu zerstreun, Auf ein' und andre Art.

> Salarino. Ja, thun wir bas.

(Beibe ab)

## Reunte Scene.

Belmont. Gin Bimmer in Porgia's Saufe.

(Meriffa tommt mit einem Bedienten)

Meriffa.

Komm hurtig, hurtig, zieh ben Borhang auf! Der Prinz von Arragon hat seinen Cib Gethan, und kommt sogleich zu seiner Wahl.

(Erompetenftoß. Der Pring von Arragon, Porgia und beiber Gefolge)

Schaut hin, ba stehn bie Rastchen, ebler Pring: Wenn ihr bas wählet, bas mich in sich sast, Soll bie Bermählung gleich gefeiert werben. Doch sehlt ihr, Pring, so mußt ihr, ohne weiters, Im Augenblick von hier ench wegbegeben.

Arragon.

Drei Dinge giebt ber Gib mir auf zu halten. Bum erften, niemals jemanb fund zu thun,

Beld Raftchen ich gewählt; fobann, verfehl' ich Das rechte Raftchen, nie in meinem Leben Um eines Maddens hand zu werben; endlich, Benn sich bas Glud zu meiner Bahl nicht neigt, Sogleich euch zu verlaffen, und zu gebn.

Porzia.

Anf biefe Pflichten schwört ein jeber, ber Bu wagen tommt um mein geringes Selbit.

V.

Arragon.

Und fo bin ich geruftet. Glud, wohlauf Nach Bergene Bunich! - Goth, Gilber, folectes Blei. "Ber mich ermählt, ber giebt und magt fein Alles bran." Du müßtest iconer aussehn, eb iche thate. Bas fagt bas goldne Raficen? Ba. lakt febn! "Ber mich erwählt, gewinnt was mancher Mann begebrt." Bas mancher Mann begehrt? - Dieg mancher meint vielleicht Die Thorenmenge, bie nach Scheine mablt, Rur fernend, mas ein blodes Auge lebrt; Die nicht bas Innre fditt, und, wie bie Schwalbe 3m Better banet an ber Ankenwanb. Recht in ber Rraft und Babn bes Ungefährs. 3ch mable ificht, mas mancher Mann begehrt, Beil ich nicht bei gemeinen Beiftern haufen, Noch mich zu roben Saufen stellen will. Run bann an bir, bu'filbern Schatgemach! Sag mir noch 'mal bie Infdrift, bie bu führft: "Ber mich ermählt, befommt fo viel ale er verbient." Ja, gut gefagt: benn mer barf barauf ausgehn, Das Gliid zu taufden und geehrt zu fenn. Den bas Berbienft nicht ftembelt? Dage feiner Sich einer unverbienten Burbe an.

4

O würben Güter, Rang und Aemter nicht Berberbter Weis' erlangt, und würbe Ehre Durch das Berdienst bes Eigners rein erlauft; Wie mancher beckte dann sein bloses Haupt! Wie mancher ber besiehlt, gehorchte dann! Wie viel des Pöbels würde ausgesondert. Aus reiner Ehre Saat! und wie viel Ehre Gelesen aus der Spreu, dem Raub der Zeit, Um neu zu glänzen! — Wohl, zu meiner Wahl! "Wer mich erwählt, bekommt so viel als er verdient." Ich halt' es mit Verdienst: gebt mir dazu den Schlüssel, Und unverzüglich schließt mein Glück hier auf.

Porzia.

Bu lang' geweilt, für bas was ihr ba finbet. Arragon.

Was giebts hier? Eines Geden Bild, ber blinzt, Und mir 'nen Zettel reicht? Ich will ihn lesen. O wie so gar nicht gleichst du Porzien! Wie gar nicht meinem Hoffen und Verdienst! "Wer mich erwählt, bekommt so viel als er verdient." Berdient' ich nichts als einen Narrenkops? It das mein Preis? ist mein Berbienst nicht höher?

Porzia.

Fehlen und Richten find getrennte Aemter, Und bie fich wiberfprechen.

Arragon. Was ift hier? "Siebenmal im Feu'r geklärt "Warb bieß Silber: so bewährt "Ik ein Sinn, ben nichts bethört. "Mancher achtet Schatten werth, "Dem ist Schattenheil beschert.
"Mancher Narr in Silber fährt,
"So auch dieser, der euch lehrt.
"Rehmet wen ihr wollt zum Weib,
"Immer trägt mich euer Leib:
"Geht und sucht euch Zeitvertreib!"
Mehr und mehr zum Narr'n mich macht Jede Stunde, hier verbracht.
Mit Einem Narrentops zum Frei'n
Kam ich her, und geh' mit zwei'n.
Herz, leb wohl! was ich versprach
Halt' ich, trage still die Schmach.

(Arragon mit Gefolge ab)

## Porzia.

So ging bem Licht die Motte nach! O biese weisen Narren! wenn sie wählen, Sind sie so kug, durch Wit es zu versehlen.

Neriffa.

Die alte Sag' ift teine Reterei, Daß Frei'n und Bangen eine Schidung fei.

Porzia.

Romm, zieh ben Borhang zu, Reriffa. (Gin Bedienter tommt)

Bedienter.

280 ift mein Fraulein?

Porzia. Hier; was will mein herr? Bedienter.

An eurem Thor ift eben abgestiegen Ein junger Benegianer, welcher tommt, Die nabe Antunft feines herrn zu melben,

Bon bem er stattliche Begriffung bringt; Das heißt, nebst vielen art'gen Worten, Gaben Bon reichem Werth; ich sahe niemals noch Solch einen holben Liebesabgesanbten. Nie kam noch im April ein Tag so süß, Zu zeigen, wie ber Sommer köstlich nahe, Als bieser Bote seinem Herrn voran.

· Porzia.

Richts mehr, ich bitt' bich; ich besorge fast, Daß du gleich sagen wirst, er sei dein Better: Du wendest solchen Festragswitz an ihn. Komm, komm, Nerissa; denn er soll mich freun, Knpido's Herosd, so geschickt und fein.

Meriffa.

Baffanio, Berr ber Bergen! lag es fenn.

(Mile ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Benebig. Gine Strafe.

(Solanio und Salarino treten auf)

Solanio. Run, was giebt es Renes auf bem Rialto? Salarino. Ja, noch wird es nicht widersprochen, daß bem Antonio ein Schiff von reicher Ladung in der Meerenge gestrandet ift. Die Goodwins, bente ich, nennen sie die Stelle: eine febr gefährliche Sandbant, wo die Gerippe von manchem pattlichen Schiff begraben liegen, wenn Gewatterin Fanna eine Fran von Wort ift. Solanio. Ich wollte, sie ware barin so 'ne lügenhafte Gevatterin, als jemals eine Ingwer taute, ober ihren Nachbarn weiß machte, sie weine um ben Tob ihres britten Mannes. Aber es ist wahr — ohne alle Umschweise, und ohne die gerade ebne Bahn bes Gespräches zu treuzen — daß der gute Antonio, der redliche Antonio — o daß ich eine Benennung wilfte, die gut genug ware, seinem Namen Gesellschaft zu leisten! —

Salarino. Wohlan, jum Schluß!

Solanio. De, was fagft bu? - Ja, bas Enbe ift, er hat ein Schiff eingebilfit.

Salarino. 3ch wunfche, es mag bas Enbe feiner Ginbu-fen fenn.

Solanio. Lafit mich bei Zeiten Amen fagen, ehe mir ber Tenfel einen Querftrich burch mein Gebet macht; benn bier tommt er in Geftalt eines Juben. (Shylock tommt) Wie ftehts, Shylock? Bas giebt es Reues unter ben Kaufleuten?

Shalod. Ihr wußtet, niemand beffer, niemand beffer als ihr, um meiner Sochter Flucht.

Salarino. Das ift richtig; ich meinerfeits tannte ben Schneiber, ber ihr bie Flugel jum Begfliegen gemacht bat.

Solanio. Und Spolod', feinerfeits, wußte, bag ber Bogel filled war; und bann haben fie es alle in ber Art, bas Reft ju verlaffen.

Shylod. Sie ift verbammt bafür.

Salarino. Das ift ficher, wenn ber Teufel ihr Richter fenn foll.

Shalod. Dag mein eigen Fleifch und Blut fich fo emport! Solanio. Pfui bich an, altes Fell! bei bem Alter emport es fich?

Shulod. Ich sage, meine Dochter ift mein Fleisch und Blut. Salarino. Zwischen beinem Fleisch und ihrem ift mehr

Unterschieb als zwischen Sbenholz und Elsenbein, mehr zwischen eurem Blute als zwischen rothem Wein und Rheinwein. — Aber sagt uns, was bort ihr? hat Antonio einen Berluft zur See gebabt ober nicht?

Shylock. Da hab' ich einen andern schlimmen handel: ein Bankerottirer, ein Berschwender, der sich taum auf dem Rialto barf bliden lassen; ein Bettler, der so schmud auf den Markt zu kommen pflegte. — Er sebe sich vor mit seinem Schein! — er verskeh immer Gelb aus christlicher Liebe, — er sehe sich vor mit seinem Schein!

Salarino. Run, ich bin sicher, wenn er verfallt, fo wirst bu fein Fleisch nicht nehmen: wozu war' es gut?

Shplod. Fifch mit ju fobern. Gattigt es fonft niemanben, fo fattigt es boch meine Rache. Er bat mich beschimpft, mir 'ne balbe Million gebinbert: meinen Berluft belacht, meinen Gewinn bespottet, mein Bolt geschmäht, meinen Sanbel gefreugt, meine Freunde verleitet, meine Feinde gehett. Und was bat er für Grund? 3d bin ein Jube. Sat nicht ein Jube Banbe, Gliebmagen, Wertzeuge, Sinne, Reigungen, Leibenschaften? mit berfelben Speife genabrt, mit benfelben Baffen verlett, benfelben Rrantbeiten unterworfen, mit benfelben Mitteln geheilt, gewarmt und gefaltet von eben bem Winter und Sommer, als ein Chrift? Benn ihr uns ftecht, bluten wir nicht? Wenn ibr uns figelt, lachen wir nicht? Wenn ibr uns vergiftet, fterben wir nicht? Und wenn ihr uns beleibigt, follen wir une nicht rachen? Sind wir euch in allen Dingen abnlich, fo wollen wirs euch auch barin gleich thun. Wenn ein Jube einen Chriften beleidigt, mas ift feine Demuth? Rache. Benn ein Chrift einen Juben beleibigt, mas muß feine Gebulb fenn nach driftlichem Borbilb? Ru, Rache. Die Bosbeit, bie ibr mich lebrt, die will ich aussiben, und es muft schlimm bergeben, ober ich will es meinen Deiftern guvorthun.

#### (Gin Bedienter fommt)

Bedienter. Gble Gerren, Antonio, mein Berr, ift gu Saufe und wünscht end gu fprechen.

Salarino. Wir haben ihn allenthalben gefucht.

#### (Tubal fommt)

Solanio. Hier kommt ein andrer von feinem Stamm: ber britte Mann ift nicht aufzutreiben, ber Teufel felbst mußte benn Jube werben. (Solanio, Salarino und Beblenter ab)

Shnlock. Run, Tubal, mas bringft bu Renes von Genna? Saft bu meine Tochter gefunben?

Enbal. Ich bin oft an Derter gefommen, mo ich von ibr borte, aber ich tann fie nicht finben.

Shylock. Ei so, so, so, so! Ein Diamant fort, kostet mich zweitausend Dukaten zu Franksurt! Der Fluch ist erst jetzt auf unser Bolk gesallen, ich hab' ihn niemals gesühlt bis jetzt. Zweitausend Dukaten dasür! und noch mehr kostdare, kostdare Juwelen! Ich wolkte, meine Tochter läge todt zu meinen Füßen, und hätte bie Iuwelen in den Ohren! Wolkte, sie läge eingesargt zu meinen Füßen, und die Dukaten im Sarge! Keine Nachricht von ihnen! Ei, daß dich! — und ich weiß noch nicht, was beim Nachsehen drauf geht. Ei, du Verlust über Verlust! Der Died mit so viel davon gegangen, und so viel um den Died zu finden; und keine Genugthuung, keine Nache! Kein Unglitck thut sich auf, als was mir auf den Hals sällt; keine Seufzer als die ich ausstosse, keine Thränen als die ich vergieße.

Enbal. Ja, andre Menfchen haben auch Unglud. Antonio, fo boti' ich in Genua -

Shalod. Bas, was, was? Ein Unglud? ein Unglud? Exbal. Hat eine Galeone verloren, die von Tripolis tam. Shalod. Gott fei gebankt! Gott fei gebankt! Ift es wahr? ift es wahr?

Tubal. Ich fprach mit ein paar von ben Matrofen, bie fich aus bem Schiffbruch gerettet.

Shylock. 3ch bante bir, guter Tubal! Gute Zeitung, gute Beitung! — Bo? in Genua?

Eubal. Eure Tochter verthat in Genua, wie ich horte, in einem Abend achtzig Dutaten!

Shylock. Du giebst mir einen Dolchstich — ich friege mein Golb nicht wieberzusehn — Achtzig Dutaten in Einem Stricht achtzig Dutaten!

Eubal. Bericiebne von Antonio's Gläubigern reiften mit mir jugleich nach Benebig; bie betheuerten, er muffe nothwenbig falliren.

Shylock. Das freut mich fehr! ich will ihn peinigen, ich will ihn martern: bas freut mich!

Tubal. Einer zeigte mir einen Ring, ben ihm eure Tochter für einen Affen gab.

Shalock. Daß fie die Peft! Du marterft mich, Tubal: es war mein Türlis, ich bekam ihn von Lea, als ich noch Junggeselle war; ich hätte ihn nicht für einen Balb voll Affen weggegeben.

Tubal. Aber Antonio ist gewiß ruinirt.

Shylock. Ja, bas ist wahr! bas ist wahr! Geh, Tubal, miethe mir einen Amtsbiener, bestell' ihn vierzehn Tage vorher. Ich will sein Gerz haben, wenn er verfällt; benn wenn er aus Benedig weg ist, so kann ich handel treiben wie ich will. Geh, geh, Tubal, und triff mich bei unsrer Spnagoge! geh, guter Tubal! bei unsrer Spnagoge, Tubal!

ì

# 3weite Scene.

Belmont. Gin Zimmer in Porzia's Saufe. (Baffanio, Porzia, Graziano, Arriffa und Gefolge treten auf. Die Rafichen find ausgestellt)

Porzia.

3ch bitt' euch, wartet; ein, zwei Tage noch, Bevor ihr magt: benn mahlt ihr falich, fo biffe 36 euren Umgang ein; barum vergiebt. Gin Etwas fagt mir, (boch es ift nicht Liebe) 3ch möcht' euch nicht verlieren; und ihr wift, Es rath ber Bag in biefem Sinne nicht. Allein bamit ibr recht mich beuten möchtet, Behielt' ich gern euch ein paar Tage bier, Eh ihr für mich euch magt. 3ch fonnt' euch leiten Bur rechten Babl, bann brech' ich meinen Gib: Das will ich nicht: fo fonnt ihr mich verfehlen. Doch wenn ihre thut, macht ihr mid fündlich wünschen, 3ch hatt' ibn nur gebrochen. D ber Augen, Die fo mich übersebn und mich getheilt! Salb bin ich eu'r, bie anbre Balfte euer -Mein, wollt' ich fagen; boch wenn mein, bann euer, Und fo gang euer. D bie bofe Beit, Die Eignern ihre Rechte vorenthält! Und fo, ob ener ichon, nicht euer. - Trifft es, So fei bas Glud bafür verbammt, nicht ich. Bu lange reb' ich, boch nur um bie Beit Ru bebnen, in bie Lange fie ju giebn, Die Bahl noch ju verzögern.

Baffanis.

Laßt mich wählen,

Denn wie ich jett bin, leb' ich auf ber Folter.

Porzia.

Baffanio, auf ber Folter? Co belennt, Bas für Berrath in eurer Liebe ftedt. Baffanio.

Allein ber häßliche Berrath bes Miftrauns, Der mich am Glud ber Liebe zweifeln läßt. So gut verbanbe Schnee und Fener fich Zum Leben, als Berrath und meine Liebe.

Porzia.

Ja, boch ich forg', ihr rebet auf ber Folter, Wo fie, gezwungen, sagen was man will.

Baffanio.

Berheißt mir Leben, so bekenn' ich Bahrheit.

Mun mohl, befennt und lebt!

Baffanio.

Befennt und liebt!

Mein ganz Belenntniß ware bieß gewesen. O fel'ge Folter, wenn ber Folterer Dich Antwort lehrt zu meiner Lossprechung! Doch laßt mein heil mich bei ben Raftchen suchen.

Porzia.

Sinzu benn! Eins barunter schließt mich ein, Wenn ihr mich liebt, so sinbet ihr es aus. Rerissa und ihr Andern, steht beiseit. — Laßt nun Musik ertönen, weil er wählt! So, wenn er sehltrifft, end' er Schwanen gleich hinsterbend in Musik; daß die Bergleichung Noch näher passe, sei mein Aug' der Strom, Sein wässeit Zobtenbett. Er kann gewinnen, Und was ist dann Musik? Daun ist Musik

Wie Pankenklang, wenn sich ein treues Bolk Dem neugekrönten Fürsten neigt; ganz so Wie jene süßen Tön' in erster Frühe; Die in des Bräut'gams schlummernd Ohr sich schleichen, Und ihn zur Hochzeit laden. Jetzo geht er Mit minder Anstand nicht, mit weit mehr Liebe Als einst Alcides, da er den Tribut Der Jungsrau'n löste, welchen Troja heulend Dem See-Unthier gezahlt. Ich sieh' als Opfer, Die dort von sern sind die Dardan'schen Frau'n, Mit rothgeweinten Augen, ausgegangen Der That Ersolg zu sehn. — Geh, herkules! Leb du, so leb' ich: mit viel stärkerm Bangen Seh' ich den Kamps, als du ihn eingegangen.

(Mufit, mabrent Baffanio über bie Raftchen mit fich ju Rathe gebt)

Lieb.

## Erfte Stimme.

Sagt, woher ftammt Liebesluft? Aus ben Sinnen, aus ber Bruft? Ift euch ihr Lebenslauf bewußt? 3meite Atimme.

In ben Augen erft gebegt, Bird Liebesluft burch Schann gebflegt; Stirbt bas Kindchen, beigelegt In ber Wiege, bie es trägt, Läutet Tobtenglödchen ihm; Ich beginne: Bim! bim! bim!

Bim! bim! bim!

Baffanio.

- So ift oft aufrer Schein fich felber fremb,

Die Welt wird immerbar burch Bier berudt. 3m Recht, wo ift ein Sanbel fo verberbt, Der nicht, geschmiidt von einer bolben Stimme. Des Bofen Schein verbedt? Im Gottesbienft, Wo ift ein Irrwahn, ben ein ehrbar Saupt Richt beiligte, mit Spruchen nicht belegte. Und burge bie Berbammlichkeit burch Somud? Rein Lafter ift fo blobe, bas von Tugenb Im äußern Thun nicht Zeichen an fich nahme. Die manche Reige, bie Befahren ftehn Bie Spren bem Binbe, tragen boch am Rinn Den Bart bes Bertules und finftern Mars, Kließt gleich in ihren Berzen Blut wie Mild? Und biefe leibn bes Muthes Auswuchs nur, Um furchtbar fich gut machen. Blidt auf Schonbeit, Ihr werbet febn, man tauft fie nach Bewicht, Das bier ein Bunber ber Ratur bewirft, Und, bie es tragen, um fo lodrer macht. Go biefe folanglicht fraufen golbnen Loden, Die mit ben Liften fo muthwillig bubfen Auf angemaßten Reig: man tennt fie oft Als eines zweiten Ropfes Ausstattung, Der Schabel, ber fie trug, liegt in ber Gruft. So ift benn Bier bie trugerische Rufte Bon einer ichlimmen See, ber icone Schleier, Der eine Mohrin birgt; furg, Schonheit ift Die Schein - Bahrheit, womit bie folaue Beit . Auch Beife fangt. Darum, bu gleifenb Golb, Des Mibas barte Roft, bich will ich nicht; Roch bich, gemeiner, bleicher Botenläufer Bon Mann ju Mann; boch bu, bu magres Blei,

Das eher broht als irgend mas verheißt, Dein schlichtes Ansehn spricht beredt mich an: Ich mähle hier, und sei es wohlgethau! Porzia.

Wie jebe Regung fort die Lüfte tragen! Als irre Zweifel, ungestüm Berzagen, Und bange Schau'r und blaffe Schüchternheit. O Liebe, muff'ge dich in beiner Seligfeit! Halt ein, lag beine Frenden fanfter reguen; Zu part fühl' ich, bu mußt mich minder segnen, Damit ich nicht vergeb'.

Baffanio. (öffnet bas blelerne Rafichen) Bas finb' ich bier?

Der fconen Borgia Bilbnif? Belder Salbgott Ram fo ber Schöpfung nab? Regt fich bieß Muge? Bie, oder fcwebend auf ber meinen Wölbung, Scheint es bewegt? hier find erschlofine Lippen, Die Reftar Doem trennt: fo fuge Scheibung Dug gwifden folden fugen Freunden fenn. Der Maler fpielte bier in ihrem Saar Die Spinne, wob ein Ret, ber Dlanner Bergen Bu fangen, wie bie Dlud' im Spinngeweb'. Doch ihre Angen - o wie fonnt' er febn Um fie ju malen? Da er eine gemalt, Duntt mich, es mufit' ibm feine beiben fteblen. Und ungepaart fich laffen. Doch febt, fo weit Die Babrbeit meines Lobes biesem Schatten Bu nabe thut, ba es ibn unterschätt. So weit laft biefen Schatten binter fich Die Mahrheit felbft gurud. - Bier ift ber Bettel, Der Jubegriff und Ansjug meines Gluds.

"Ihr, ber nicht auf Schein gefehn:
"Bählt so recht, und trefft so schön!
"Beil euch bieses Glüd geschehn,
"Bollet nicht nach Anberm gehn.
"It euch bieß nach Wunsch gethan,
"Und find't ihr heil auf bieser Bahn,
"Müßt ihr eurer Liebsten nahn,
"Und sprecht mit holbem Ruß sie an."

Ein freundlich Blatt - erlaubt, mein holbes Leben,

(Er tupt fie)

Ich fomm', auf Schein zu nehmen und zu geben. Wie, wer um einen Preis mit Anbern ringt, Und glaubt, daß vor dem Bolt sein Thun gelingt: Er hört den Beisall, Jubel schallt zum himmel; Im Geist benebelt, staunt er — "Dieß Getümmel Des Preises," fragt er sich, "gilt es benn mir?" So, dreimal holdes Fräulein, steh' ich hier, Roch zweiselnd, ob kein Trug mein Auge blend't, Bis ihr bestätigt, zeichnet, anerkennt.

#### Porzia.

So wie ich bin: obschon, für mich allein,
Ich nicht ehrgeizig wär' in meinem Bunsch,
Biel besser mich zu wünschen; boch, für euch,
Bolt' ich verbreisacht zwanzigmal ich selbst sehn,
Noch tausendmal so schon, zehntausendmal
So reich. —
Nur um in eurer Schätzung hoch zu stehn,
Möcht' ich an Gaben, Reizen, Gütern, Freunden
Unschätzbar sehn; doch meine volle Summa
Macht etwas nur: das ist, in Bausch und Bogen,

Ihr febt mich, Don Baffanio, wo ich ftebe,

Ein unerzognes, ungelehrtes Dabden, Darin beglückt, baß fie noch nicht ju alt Bum Lernen ift; noch gludlicher, bag fie Rum Bernen nicht au blobe marb geboren. Am glücklichsten, weil fich ihr weich Gemuth Dem enren überläßt, bag ihr fie lentt, Als ibr Gemabl, ibr Rubrer und ibr Ronig. 3ch felbft und mas nur mein, ift euch und eurem Run jugemanbt; noch eben mar ich Gigner Des iconen Gute bier, herrin meiner Leute, Monarchin meiner felbft; und eben jest Sind Saus und Leut', und eben bief 3ch felbft Eu'r eigen, Berr, nehmt fie mit biefem Ring. Doch trennt ibr euch von ibm, verliert, verschenft ibn. So prophezei' es eurer Liebe Fall, Und fei mein Anspruch gegen euch ju flagen. Baffanio.

Fräulein, ihr habt ber Worte mich beraubt,
Mein Blut nur in ben Abern spricht zu euch;
Berwirrung ist in meinen Lebensgeistern,
Wie sie nach einer wohlgesprochnen Rebe
Bon einem theuren Prinzen wohl im Areis
Der murmelnden zufriednen Meng' erscheint,
Wo jedes Etwas, in einander sließend,
Zu einem Chaos wird von nichts als Freude,
Laut ober sprachlos. — Doch weicht bieser King
Bon biesem Finger, dann weicht hier das Leben,
O dann sagt kühn, Bassanio sei tobt!

Mein herr und Fraulein, jest ift unfre Beit, Die wir babei gestanden und bie Bunfche

Gelingen febn, ju rufen: Freub' und Beil! Sabt Freub' und Beil, mein Fraulein und mein Berr! Graziano.

Mein Freund Baffanio und mein werthes Franlein, Ich wilnsch' euch, was für Freud' ihr wünschen könnt, Denn sicher wünscht ihr keine von mir weg. Und wenn ihr beiberseits zu seiern benkt Den Austausch eurer Treue, bitt' ich euch, Daß ich zugleich mich auch verbinden bürse.

Baffanio.

Bon herzen gern, kanust bu ein Weib bir schaffen.

Ich bant' euch, Herr: ihr schafftet mir ein Beib. Mein Auge kann so hurtig schaun als eures; Ihr saht bas Fräulein, ich die Dienerin; Ihr liebtet und ich liebte: benn Berzug Steht mir nicht besser an als euch, Bassanio. Eu'r eignes Glück hing an ben Kassanio. Eu'r eignes Glück hing an ben Kassanio. Denn werbend hier, bis ich in Schweiß gerieth, Und schweiend, bis mein Gaum von Liebesschwüren Ganz trocken war: warb ich zuseth — gesetzt Durch ein Bersprechen dieser Schönen hier, Mir Liebe zu erwiedern, wenn eu'r Glück Ihr Fräulein erst gewönne.

Porzia. Ists wahr, Nerissa? Nerissa.

Ja, Fraulein, wenn ihr euren Beifall gebt. Saffanie.

Und meint ihrs, Grazians, recht im Ernft?

Graziano.

Ja, auf mein Bort.

١

Baffanio.

Ihr ehrt burch eure Beirath unfer Fest.

Graziano. Wir wollen mit ihnen auf ben ersten Jungen wetten, um tausend Dukaten. — Doch wer kommt hier? Lorenzo und sein Heibenkind? Bie? und mein alter Landsmann, Kreund Salerio?

(Lorenzo, Jeffica und Salerio treten auf)

Baffanio.

Lorenzo und Salerio, seib willsommen, Wosern die Jugend meines Ansehns hier Willsommen heißen darf. Erlaubet mir, Ich heiße meine Freund' und Landesleute Willsommen, holbe Porzia.

> Porzia. Ich mit euch;

Sie find mir fehr willtommen.

Corenzo.

Dank Euer Gnaben! — Was mich angeht, herr, Mein Borsat war es nicht, ench hier zu sehn, Doch ba ich unterwegs Salerio traf, So bat er mich, baß ichs nicht weigern konnte, Hieber ihn zu begleiten.

Salerio.

Ja, ich thats,

Und habe Grund bazu. Signor Antonio Empfiehlt ihn ench. (Giebt b

٧.

(Giebt bem Baffanio einen Brief)

Baffanio.

Ch ich ben Brief erbreche,

Sagt, wie befindet fich mein wadter Freund?

5

#### Balerio.

Richt frank, Herr, wenn ers im Gemuth nicht ift, Noch wohl, als im Gemuth; ber Brief ba wird Ench seinen Zuftand melben.

#### Graziano.

Nerissa, muntert bort bie Frembe auf, Seißt sie willsommen. Eure Hand, Salerio! Bas bringt ihr von Benedig mit? wie gehts Dem königlichen Kaufmann, bem Antonio? Ich weiß, er wird sich unsers Glücks freun, Wir sind die Jasons, die das Bließ gewonnen.

#### Salerio.

O hättet ihr bas Bließ, bas er verlor!

## Porzia.

In dem Papier ist ein feinbsel'ger Inhalt, Es stiehlt die Farbe von Baffanio's Wangen. Ein theurer Freund todt; nichts auf Erden soust, Was eines festgesinnten. Mannes Faffung So ganz verwandeln kann. Wie? schlimm und schlimmer? Erlaubt, Baffanio, ich bin halb ihr selbst, Und mir gebilbrt die Hälfte auch von allem, Was dieß Papier euch bringt.

#### Baffanio.

D werthe Porgia!

hier find ein paar so widerwart'ge Worte, Als je Papier besteckten. Holdes Fraulein, Als ich zuerst ench meine Liebe bot, Sagt' ich euch frei, mein ganzer Neichthum rinne In meinen Abern, ich sei Ebelmann; Und dann sagt' ich euch wahr. Doch, theures Fraulein, Da ich auf nichts mich schätzte, sallt ihr sehn, Wie sehr ich Prahler war. Da ich euch sagte, Mein Gut sei nichts, hätt' ich euch sagen sollen, Es sei noch unter nichts; benn, in ber That, Mich selbst verband ich einem theuren Freunde, Den Freund verband ich seinem ärgsten Feind, Um mir zu belsen. Hier, Fräulein, ist ein Brief, Das Blatt Papier wie meines Freundes Leib, Und jedes Wort drauf, eine offne Wunde, Der Lebensblut entströmt. — Doch ist es wahr, Salerio? Sind benn alle Unternehmen Ihm sehlgeschlagen? Wie, nicht eins gelang? Bon Tripolis, von Mexico, von England, Bon Indien, Lissabn, der Barberei? Und nicht Ein Schiff entging dem surchtbarn Anstoß Bon Armuth-drob'nden Klidven?

Salerio.

Rein, nicht eine.

Und außerdem, so scheint es, hätt' er selbst Das baare Geld, den Juden zu bezahlen, Er nähm' es nicht. Nie kannt' ich ein Geschöpf, Das die Gestalt von einem Menschen trug, So gierig, einen Menschen zu vernichten. Er liegt dem Doge früh und spät im Ohr, Und klagt des Staats verletze Freiheit an, Wenn man sein Recht ihm weigert: zwanzig Handelskeute, Der Doge selber, und die Senatoren Bom größten Ansehn, reden all' ihm zu: Doch niemand kann aus der Chikan' ihn treiben Bon Recht, versallner Buß' und seinem Schein.

Tessica.

Als ich noch bei ihm war, bort' ich ihn schwören

Bor seinen Lanbesleuten Chus und Tubal, Er wolle lieber bes Antonio Fleisch, Als ben Betrag ber Summe zwanzigmal, Die er ihm schuldig sei; und, Herr, ich weiß Wenn ihm nicht Recht, Gewalt und Ansehn wehrt, Wird es bem armen Manne schlimm ergebn.

Porzia.

Its euch ein theurer Freund, ber fo in Noth ift?

Der then'rfte Freund, ber liebevollste Mann, Das unermübet willigste Gemuth Bu Dienstleistungen, und ein Mann, an bem Die alte Römer-Chre mehr erscheint, Als soust an wem, ber in Italien lebt.

Porzia.

Beld eine Summ' ift er bem Juben schulbig?

Rur mich, breitaufenb Dutaten.

Porzia.

Wie? nicht mehr? Bahlt ihm sechstausend aus, und tilgt den Schein, Doppelt sechstausend, dann verdreisacht das, Eh einem Freunde dieser Art ein Haar Gekränkt soll werden durch Baffanio's Schuld. Erst geht mit mir zur Kirch' und nennt mich Weib, Dann nach Benedig fort zu eurem Freund, Denn nie sollt ihr an Porzia's Seite liegen Mit Unruh in der Brust. Gold geb' ich euch, Um zwanzigmal die kleine Schuld zu zahlen: Bahlt sie und bringt den ächten Freund mit euch. Rerissa und ich selbst indessen

Wie Mabchen und wie Wittwen. Kommt mit mir, Ihr follt auf euren Hochzeittag von hier. Begrüßt die Freunde, laßt den Muth nicht trüben. So theu'r gekauft, will ich euch theuer lieben. — Doch laßt mich hören eures Freundes Brief.

Baffanio. (lieft) "Liebster Baffanio, meine Schiffe find alle "verunglückt, meine Gläubiger werben grausam, mein Glückstand "ift ganz zerrüttet, meine Berschreibung an ben Juben ift versallen, "und ba es unmöglich ift, baß ich lebe, wenn ich sie zahle, so sind nalle Schulben zwischen mir und euch berichtigt. Wenn ich ench "nur bei meinem Tobe sehen könnte! Jeboch handelt nach Belie- "ben: wenn eure Liebe euch nicht überrebet zu kommen, so muß "es mein Brief nicht."

#### Porzia.

D Liebster, geht, laßt alles anbre liegen! Baffanio.

Ja, eilen will ich, ba mir eure Hulb Zu gehn erlaubt: boch bis ich hier zurfick, Sei nie ein Bett an meinem Zögern Schulb, Noch trete Ruhe zwischen unser Glück!

(Ane ab)

## Dritte Scene.

Benebig, eine Strafe.

(Shylod, Solanio, Antonio und Gefangenwärter treten auf)

Shylod.

Acht' auf ihn, Schließer! — Sagt mir nicht von Gnabe, Dieß ist der Narr, der Gelb umsonst anslieh. — Acht' auf ihn, Schließer!

Antonio. Bort mich, guter Shylod.

## Shalod.

3ch will ben Schein, nichts gegen meinen Schein!
3ch that 'nen Eib, auf meinen Schein zu bringen.
Da nanntest Hund mich, eh du Grund gehabt:
Bin ich ein Hund, so meibe meine Zähne.
Der Doge soll mein Recht mir thun. — Mich wunderts,
Daß du so thöricht bist, du loser Schließer,
Auf sein Berlangen mit ihm auszugehn.

#### Antonio.

36 bitte, bor mich reben.

## Shylod.

3ch will ben Schein, ich will nicht reben hören, 3ch will ben Schein, und also sprich nicht mehr. 3hr macht mich nicht zum schwachen blinden Narrn, Der seinen Kopf wiegt, seufzt, bedauert, nachgiebt Den christlichen Bermittsern. Folg mir nicht, 3ch will tein Reben, meinen Schein will ich.

## (Shylod ab)

#### Solanio.

Das ift ein unbarmherz'ger hund, wie's keinen Je unter Menschen gab.

## Antonio.

Laft ihn nur gehn, 3ch geh' ihm nicht mehr nach mit eitlen Bitten, Er fucht mein Leben, und ich weiß warum: Oft hab' ich Schulbner, bie mir vorgeflagt, Davon erlöft, in Buß' ihm zu verfallen; Deswegen bafit er mich.

Solanio. Gewiß, ber Doge

Giebt nimmer au, baf biefe Bufie gilt.

#### Antonio.

Der Doge kann bes Rechtes Lauf nicht hemmen. Denn bie Bequemlichkeit, die Fremde finden Sier in Benedig, wenn man sie versagt, Setzt die Gerechtigkeit des Staats herab, Weil der Gewinn und Handel dieser Stadt Beruht auf allen Bölkeru. Gehn wir denn! Der Gram und der Berlust zehrt so au mir, Raum werd' ich ein Pfund Fleisch noch stbrig haben Auf morgen für den blut'gen Glänbiger. Romm, Schließer! — Gebe Gott, daß nur Bassanio Mich für ihn zahlen sieht, so gilt mirs gleich.

(ab)

## Bierte Scene.

Belmont. Gin Zimmer in Porgia's Saufe. (Porgia, Neriffa, Lorenzo, Jeffica und Salthafar tommen)

## Lorenzo.

Mein Fräulein, sag' ichs schon in eurem Beisein, Ihr habt ein ebles und ein ächt Gefühl Bon göttergleicher Freundschaft; das beweist ihr, Da ihr die Trennung vom Gemahl so tragt. Doch wüßtet ihr, wem ihr die Ehr' erzeigt, Welch einem biedern Mann ihr Hilfe sendet, Welch einem lieben Freunde eures Gatten, Ich weiß, ihr wäret stolzer auf das Wert, Als euch gewohnte Güte bringen tann.

Poržia.

Roch nie bereut' ich, baf ich Gutes that,

Und werb' es jest auch nicht: benn bei Genoffen. Die mit einander ihre Zeit verleben, Und beren Berg Ein Joch ber Liebe tragt, Da muß unfeblbar auch ein Chenmaaß Bon Zügen fenn, von Sitten und Gemuth. Dieg macht mich glauben, ber Antonio, Als Bufenfreund von meinem Gatten, muffe Durchaus ibm abnlich fenn. Benn es fo ift, Wie wenig ift es, was ich aufgewandt, Um meiner Seele Ebenbild zu lösen Aus einem Buftanb boll'icher Graufamteit? Doch bieß tommt einem Gelbstlob allgunab: Darum nichts mehr bavon; hört anbre Dinge. Lorenzo, ich vertrau' in eure Sand Die Birthicaft, und bie Flibrung meines Saufes, Bis zu Baffanio's Rücklehr; für mein Theil 3d fandt' ein beimliches Gelübb jum himmel, Bu leben in Beichanung und Gebet, Allein bealeitet von Nerissa bier. Bis zu ber Rückfunft unfer beiber Gatten. Ein Rlofter liegt zwei Meilen weit von bier, Da wollen wir verweilen. Ich erfuch' euch, Lehnt nicht ben Antrag ab, ben meine Liebe Und eine Nöthigung bes Bufalls jest Euch auferlegt.

Corenzo.

Bon gangem Bergen, Fraulein, In allem ift mir euer Bint Befehl. Vorgia.

Schon wiffen meine Leute meinen Billen, Und werben euch und Jeffica ertennen An meiner eignen und Baffanio's Statt. So lebt benn wohl, bis wir uns wieberfebn.

Corenzo.

Sei froher Muth mit euch und heitre Stunden! Jeffica.

Ich wünfch' En'r Gnaben alle Herzensfreube.

Ich bant' euch für ben Bunfch, und bin-geneigt, Ihn euch zuruckzuwünschen. — Jeffica, lebt wohl.

(Jeffica und Lovenzo ab) .

Run, Balthasar,
Wie ich dich immer tren und redlich fand,
Laß mich auch jeht dich finden: nimm den Brief,
Und eile, was in Menschenkrästen sieht,
Nach Badua; gieb ihn zu eignen händen
An meinen Better ab, Doktor Bellario.
Sieh zu, was er dir für Papiere giebt
Und Kleiber, bringe die in höchster Eil
Zur Uebersahrt an die gemeine Fähre,
Die nach Benedig schifft. Berlier die Zeit
Mit Worten nicht: geh, ich bin vor dir da.
Balthasar.

Fraulein, ich geh' mit aller schulb'gen Gil'.

(Balthafar ab)

Reriffa, tomm: ich hab' ein Wert zur hanb, Wovon bu noch nicht weißt; wir wollen unfre Männer,

Eb fie es benten, febn.

Meriffa.

Und werben fie uns febn?

Porzia.

Ja mohl, Meriffa, boch in folder Tracht,

Daff fie mit bem verfehn uns benten follen, Bas uns gebricht. 3d wette, was bu willft. Sind wir wie junge Manner aufgestutt, Bill ich ber feinste Burich von beiben fenn, Und meinen Degen mit mehr Unftand tragen, Und fprechen, wie im Uebergang vom Anaben Rum Mann, in einem beiferen Distant. 3d will zwei ifingferliche Tritte behnen In Ginen Mannerfdritt; vom Raufen fprechen Bie fede junge Berrn; und artig lugen, Bie eble Frauen meine Liebe fuchten. Und, ba ich fie versagt, fich tobt gebarnit, -36 fonnte nicht mit allen fertig werben. Und bann bereu' ich es, und wünsch', ich batte Bei allem bem fie boch nicht umgebracht. Und zwanzig folder fleinen Lugen fag' ich, So baf man fcworen foll, baf ich bie Schule Schon feit bem Jahr verließ. - Ich bab' im Sim Wohl taufenb Streiche folder breiften Geden. Die ich verüben will.

#### Meriffa.

So follen wir in Männer uns verwandeln? Parzia.

Ja, tomm, ich fag' bir meinen ganzen Anschlag, Wenn wir im Bagen finb, ber uns am Thor Des Parts erwartet: barum laß uns eilen, Denn wir burchmeffen heut noch zwanzig Reilen.

# Fünfte Scene.

Belmont. Gin Garten.

## (Cangelot und Jeffica fommen)

Canzelot. Ja, mahrhaftig! Denn seht ihr, die Sünden ber Bäter sollen an den Kindern beimgesucht werden: darum glaubt mir, ich bin beforgt für ench. Ich ging immer grade gegen euch heraus, und so sage ich ench meine Desiberazion über die Sache. Also seit gutes Muthes, benn wahrhaftig, ich benke ihr seid verdammt. Es ist nur Eine Hoffnung dabei, die euch zu Statten tommen kann, und das ist auch nur so 'ne Art von Bastard-Poffnung.

Jeffica. Und welche hoffnung ift bas?

Cangelot. Gi, ihr könnt gewiffermagen hoffen, bag euer Bater euch nicht erzeugt bat, bag ihr nicht bes Juden Tochter feib.

Seffica. Das wäre in ber That eine Art von Baftarbhoffnung, bann murben bie Sunden meiner Mutter au mir heimgefucht werben.

Canzelot. Wahrhaftig, bann fürchte ich, ihr feib von Baters und Mutter wegen verbammt. Wenn ich bie Schla, euren Bater, vermeibe, so falle ich in die Charybbis, eure Mutter: gut, ihr feib auf die eine und die andre Art verloren.

Soffica. Ich werbe burch meinen Mann felig werben, er hat mich zu einer Chriftin gemacht.

Canzelot. Wahrhaftig, ba ist er sehr zu tabeln. Es gab unser vorher schon Christen genug, grabe so viel als neben einanber gut bestehen konnten. Dieß Christenmachen wird ben Preis ber Schweine steigern; wenn wir alle Schweinesteisch-Effer werben, so ist in kurzem kein Schnittchen Speck in ber Pfanne für Gelb mehr zu haben.

(Lorenzo fommt)

Seffica. Ich will meinem Mann ergablen, was ihr fagt, Langelot: hier kommt er.

Corenzo. Balb werbe ich eifersuchtig auf euch, Langelot, wenn ibr meine Frau so in bie Eden giebt.

Jeffica. Ihr habt nichts zu befürchten, Lorenzo; Lanzelot und ich, wir find gang entzweit: Er fagt mir grade heraus, im himmel sei teine Gnabe für mich, weil ich eines Juben Tochter bin; und er behauptet, baß ihr fein gutes Mitglied bes gemeinen Wefens seib, weil ihr Juben zum Christenthum bekehrt, und baburch ben Preis bes Schweinesseisches steigert.

Korenzo. Das tann ich beffer beim gemeinen Befen verantworten, als ihr eure Streiche mit ber Mohrin. Da ihr ein Beißer seib, Langelot, hättet ihr die Schwarze nicht so aufgeblafen machen sollen.

Canzelot. Es thut mir leib, wenn ich ihr etwas weiß gemacht habe: aber ba bas Kinb einen weisen Bater hat, wirb es boch teine Baise sebn.

Corenzo. Wie jeber Rarr mit ben Worten spielen tannt Balb, bente ich, wirb fich ber Bits am besten burch Stillschweigen bewähren, und Gesprächigkeit bloß noch an Papageven gelobt werben. — Geht ins Haus, Bursch, sagt baß fie zur Mahlzeit zurrichten.

Cangelot. Das ift geschehn, herr, fie haben alle Magen; es fehlt nur am Deden.

Corenzo. Wollt ihr also beden?

Cangelot. Mich, Berr? 3ch weiß beffer, was fich ichidt.

Korenzo. Bieber Splben gestochen! Billft bu beinen gangen Reichthum an Bit auf einmal jum Besten geben? Ich bitte bich, verstehe einen schichten Mann nach seiner schlichten Meinung. Geh zu beinen Kameraben, beif sie ben Tisch beden, bas Effen auftragen, und wir wollen zur Rablzeit hereinkommen.

Cangelot. Der Tisch, herr, foll aufgetragen werben, bas Effen foll gebeckt werben; und was ener hereinsommen jur Mahlzeit betrifft, babei laßt Luft und Laune walten. (ab)

#### Lorenzo.

D heilige Bernunft, was eitle Worte! Der Nark hat ins Gebächtniß sich ein heer Wortspiele eingeprägt. Und kenn' ich boch Gar manchen Narrn an einer bessern Stelle, So aufgestutzt, ber um ein spites Wort Die Sache Preis giebt. — Wie gehts bir, Jessica? Und nun sag beine Meinung, siebes Herz, Wie Don Bassanio's Gattin bir gefällt?

#### Jeffica.

Mehr als ich sagen kann. Es schickt sich wohl, Daß Don Bassanio fromm sein Leben führe: Denn ba sein Weib ihm solch ein Segen ist, Find't er des himmels Lust auf Erden schon. Und will er das auf Erden nicht, so wär's Ihm recht, er käme niemals in den himmel. Ja, wenn zwei Götter irgend eine Wette Des himmels um zwei ird'sche Weiber spielten, Und Porzia wär' die eine, thät' es Noth, Noch sonst was mit der andern auf das Spiel Zu setzen; benn die arme rohe Welt hat ihres Gleichen nicht.

#### Corenzo.

Und folden Mann Saft bu an mir, als er an ibr ein Beib.

Jeffica.

Gi, fragt boch barum meine Meinung auch.

Corenzo.

Sogleich, boch lag uns erft zur Mahlzeit gehn. Zeffica.

Rein, lagt mich vor ber Sättigung euch loben.

Corenzo.

Rein, bitte, spare bas jum Tischgespräch: Wie bu bann sprechen magst, so mit bem anbern Werb' ichs verbaun.

Jeffica.

Run gut, ich werb' ench anzupreisen wissen.

(ab)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Benebig. Gin Gerichtsfaal.

(Der Doge, ble Senatoren, Antonio, Baffanio, Graziano, Salarino, Solanio und Andre)

Doge.

Run, ist Antonio ba?

Antonio.

En'r Sobeit zu Befehl.

Doge.

Es thut mir leib um bich: bu haft zu thun Mit einem felsenharten Bibersacher; Es ist ein Unmensch, keines Mitleibs fähig, Kein Funk' Erbarmen wohnt in ihm.

#### Antonio.

Ich hörte, Daß sich Eu'r Hoheit sehr verwandt, zu milbern Sein streng Bersahren; doch weil er sich verstodt, Und kein gesetzlich Mittel seinem Haß Mich kann entziehn, so stell' ich denn Gedulb Entgegen seiner Buth, und bin gewaffnet Mit Ruhe bes Gemüthes, auszustehn Des seinen ärgsten Grimm und Tyrannei.

Geh wer, und ruf ben Inben in ben Saal. Solanio.

Er wartet an ber Thur; er fommt icon, herr. (Shylock fommt) Doge.

Macht Blat, laft ibn uns gegenüber ftebn. -Sholod, die Welt benft, und ich bent' es and. Du treibest biefen Unichein beiner Bosbeit Mur bis jum Augenblick ber That; und bann. So glaubt man, wirft bu bein Erbarmen zeigen Und beine Dilbe, wunderbarer noch Mis beine angenommne Granfamfeit. Statt baf bu jest bas bir Berfallne eintreibft. Gin Bfund von biefes armen Raufmanns Fleifch, Wirft bu nicht nur bie Bufe fabren laffen. Rein, auch gerührt von Lieb' und Menschlichkeit. Die Balfte ichenten bon ber Gumme felbit. Ein Aug' bes Mitleibs auf bie Schaben werfenb, Die fürglich feine Schultern fo bestürmt: Genug, um einen foniglichen Raufmann Bang gu erbruden, und an feinem Rall

Theilnahme zu erzwingen, selbst von Herzen, So hart wie Kieselstein, von eh'rnen Busen, Bon Türken und Tataren, nie gewöhnt An Dienste zärtlicher Gefälligkeit. Bir all' erwarten milbe Antwort, Jube. Shplock.

3ch legt' Eu'r Sobeit meine Abficht vor: Bei unferm beil'gen Sabbath fowor ich es, Bu fobern, mas nach meinem Schein mir auftebt. Benn ibr es weigert, thute auf bie Befahr Der Freiheit und Gerechtfam' eurer Stabt. Ibr fragt, warum ich lieber ein Gewicht Bon ichnöbem Fleisch will haben, als breitaufenb Dutaten zu empfangen? Darauf will ich Richt Antwort geben: aber fetet nun. Dag mire fo anfteht: ift bas Antwort gnug? Wie? wenn mich eine Ratt' im Saufe plagt, Und ich, fie an vergiften, nun breitaufenb Dufaten geben will? Ifts noch nicht Antwort gnug? Es giebt ber Leute, bie tein ichmatend Kertel Ausstehen fonnen, manche werben toll, Wenn fie 'ne Rate febn, noch anbre konnen, Wenn bie Sadpfeife burd bie Rafe fingt, Bor Anreiz ben Urin nicht bei fich balten: Der Leibenschaften Meifter lenten fie Nach Lust und Abneigung. Nun, euch zur Antwort: Wie fich fein rechter Grund angeben läßt, Dag ber tein ichmagenb Fertel leiben tann, Der feine Rab', ein barmlos nütlich Thier, Der tein'n geblähten Dubelfad; und muß Sich folder unfreiwill'gen Schmach ergeben,

Daß er, beläftigt, felbft beläft'gen muß, Go weiß ich teinen Grund, will feinen fagen, Als eingewohnten bag und Wiberwillen, Den mir Antonio einflößt, bag ich fo Gin mir nachtheilig Recht an ihm verfolge. Sabt ihr nun eine Antwort?

Baffanis.

Rein, es ift feine, bu fühllofer Mann, Die beine Graufamteit entschulb'gen tonnte.

Shplock.

Muß ich nach beinem Sinn bir Antwort geben? Baffanio.

Bringt jebermann bas um, was er nicht liebt? Shylod.

Wer haßt ein Ding, und brächt' es nicht gern um? Baffanio.

Beleidigung ift nicht fofort auch Baf. Shulock.

Bas? läg'ft bu bich bie Schlange zweimal ftechen? Antonio.

3d bitt' euch, bentt, ihr rechtet mit bem Juben. Ihr mögt fo gut hintreten auf ben Stranb, Die Klut von ihrer Bob fich fenten beifen: Ihr mögt fo gut ben Bolf gur Rebe ftellen. Wenn ihr bas Schaaf feht nach bem Lamme bloten: Ihr mögt fo gut ben Bergestannen mehren, 3hr bobes Saupt ju ichutteln, und ju faufen. Benn fie bes himmels Sturm in Aufruhr fett: Ihr mögt fo gut bas Bartefte beftebn, Als ju erweichen fuchen - mas mar' barter? -Sein jubifch Berg. - 3ch bitt' euch alfo, bietet V.

Ihm weiter nichts, bemuht euch ferner nicht, Und gebt in aller Rurg' und grabe gu Mir meinen Spruch, bem Juben seinen Billen.

Baffanio.

Statt ber breitaufend Dutaten find bier fechs.

Shylod.

Bar' jebes Stud von ben breitaufenb Dutaten Sechsfach getheilt, und jeber Theil 'n Dutat, 36 nahm' fie nicht, ich wollte meinen Schein.

Doge.

Wie hoffst bu Gnabe, ba bu feine übst?

Shalod.

Welch Urtheil soll ich schenn, thu' ich kein Unrecht? Ihr habt viel seiler Skaven unter euch, Die ihr wie eure Esel, Hund' und Maulthier' In sklavischem verworsnen Dienst gebraucht, Weil ihr sie kaustet. Sag' ich nun zu euch: Last sie boch frei, vermählt sie euren Erben; Was plagt ihr sie mit Lasten? last ihr Bett So weich als eures seyn, labt ihren Gaum Mit eben solchen Speisen. Ihr antwortet: Die Sklaven sind ja unser; und so geb' ich Jur Antwort: das Pfund Pleisch, das ich verlange, Ist theu'r gekaust, ist mein, und ich wills haben. Wenn ihr versagt, pfui über eu'r Geset! So hat das Recht Benedigs keine Krast.
Ich wart' auf Spruch; antwortet: soll ichs haben?

Doge.

3ch bin befugt bie Sitzung zu entlaffen, Wo nicht Bellario, ein gelehrter Dottor,

Bu bem ich um Enticheibung ausgeschickt, bier beut erscheint.

Salatino.

Eu'r Hoheit, braußen steht Ein Bote hier, mit Briefen von bem Doktor, Er kommt so eben an von Pabua.

Doge.

Bringt uns bie Briefe, ruft ben Boten vor.

Baffanio.

Wohlauf, Antonio! Freund, fei gutes Muthe! Der Jube foll mein Fleisch, Blut, alles haben, Ch bir ein Tropfe Bluts für mich entgeht.

Antonio.

Ich bin ein angestecktes Schaaf ber Heerbe, Zum Tob' am tauglichsten; die schwächste Frucht Fällt vor den andern, und so last auch mich. Ihr könnt nicht bessern Dienst mir thun, Bassanio, Als wenn ihr lebt und mir die Grabschrift setzt.

(Meriffa tritt auf, ale Schreiber eines Abvotaten getleibet)

Doge.

Rommt ihr von Babua, von Bellario?

Meriffa.

Bon beiben, Berr: Bellario gruft Eu'r Sobeit.

(Gie überreicht einen Brief)

Baffanio.

Bas wețest bu so eifrig ba bein Meffer? Shplock.

Die Bug' bem Banfrottirer auszuschneiben.

Graziano.

An beiner Seel', an beiner Sohle nicht,

Machft bu bein Meffer scharf, halsftarr'ger Inbe! Doch tein Metall, selbst nicht bes henters Beil hat halb bie Schärfe beines scharfen Grolls. So tonnen teine Bitten bich burchbringen?

Shalock.

Rein, teine, bie bu Big zu machen haft. Graziano.

D sei verbammt, bu undarmherz'ger Hund! Und um bein Leben sei Gerecktigkeit verklagt. Du machst mich irre fast in meinem Glauben, Daß ich es halte mit Pythagoras, Wie Thieresseelen in die Leiber sich Bon Menschen steden; einen Wolf regierte Sein hünd'scher Geist, der, ausgehängt für Mord, Die grimme Seele weg vom Galgen riß, Und, weil du lagst in beiner schnöben Mutter, In dich hineinsuhr: denn dein ganz Begehren Ist wölssich, blutig, ränderisch und bungrig.

Bis du von meinem Schein das Siegel wegschillst, Thust du mit Schrein nur deiner Lunge weh. Stell deinen Wit her, guter junger Mensch, Sonst fällt er rettungslos in Trümmern dir. Ich siehe hier um Recht.

Poge.

Der Brief ba von Bellario's Hand empfiehlt Uns einen jungen und gelehrten Doktor. — Wo ist er benn?

> Neriffa. Er wartet bichtbei an

Auf Antwort, ob ihr Butritt ihm vergonnt.

#### Boge.

Bon ganzem Herzen; geh' ein paar von ench, Und gebt ihm höftiches Geleit hieher. Hör' bas Gericht indeß Bellario's Brief.

(Ein Schreiber lieft) "Eu'r Hobeit bient zur Rachricht, baf ich "beim Empfange eures Briefes sehr trant war. Aber in bem Augen"blid, da euer Bote ankam, war bei mir anf einen freunbschaft"lichen Besuch ein junger Doltor von Rom, Namens Balthasar.
"Ich machte ihn mit bem ftreitigen Handel zwischen bem Juden
"und bem Kausmann Antonio bekannt: wir schlugen viele Bücher
"nach; er ist von meiner Meinung unterrichtet, die er, berichtigt
"durch seine eigne Gesehrsamseit, (beren Größe ich nicht genug em"pfehlen kann) auf mein Andringen mitgenommen hat, um Euer
"Hobeit an meiner Statt Genüge zu leisten. Ich ersuche euch,
"laßt seinen Mangel an Jahren keinen Grund sehn, ihm eine an"ständige Achtung zu versagen: benn ich kannte noch niemass einen
"so jungen Körper mit einem so alten Kopf. Ich überlafse ihn
"eurer gnädigen Aufnahme, seine Prüfung wird ihn am besten
"empfehlen."

## Doge.

Ihr hört, was ber gelehrte Mann uns schreibt, Und hier, so glaub' ich, tommt ber Dottor fcon.

(Porzia tritt auf, wie ein Rechtsgelehrter gekleibet). Gebt mir bje Hanb; ihr tommt von unferm alten Bellario?

Porzia. Zu bienen, gnäb'ger Herr.

Ihr feib willtommen, nehmet euren Plat. Seib ihr icon mit ber Zwistigkeit bekannt, Die hier vor bem Gericht verhanbelt wirb?

Porzia.

Ich bin gang unterrichtet von ber Sache. Wer ift ber Kaufmann bier, und wer ber Jube? Doge.

Antonio, alter Shylod, tretet vor!

Porzia.

Eu'r Nam' ift Shylod?

Shylock. Shyloc ift mein Rame. Porzia.

Bon wunderlicher Art ist euer Handel, Doch in der Form, daß das Gesetz Benedigs Euch nicht ansechten kann, wie ihr versahrt. — Ihr seid von ihm gefährdet, seid ihr nicht? Antania.

3a, wie er fagt.

Porzia.

Den Schein erkennt ihr an? Antonio.

Ja.

Porzia.

So muß ber Jube Gnab' ergeben laffen.

Boburch genothigt, muß ich? Sagt mir bas.

Die Art ber Gnabe weiß von leinem Zwang, Sie träuselt, wie bes himmels milber Regen, Zur Erbe unter ihr; zwiesach gesegnet: Sie segnet ben, ber giebt, und ben, ber uimmt; Am mächtigsten in Mächt'gen, zieret sie Den Fürsten auf bem Thron mehr wie bie Krone; Das Bepter zeigt bie weltliche Gewalt, Das Attribut ber Burb' und Majestat. Borin bie Furcht und Scheu ber Ron'ge fist. Doch Gnab' ift über biefe Beptermacht, Sie thronet in bem Bergen ber Monarchen, Sie ift ein Attribut ber Gottheit felbft, Und irb'iche Dacht tommt gottlicher am nachften. Wenn Gnabe bei bem Recht fteht; barum, Jube, Suchft bu um Recht icon an, erwäge bief: Daf nach bem Lauf bes Rechtes unfer feiner Bum Beile fam'; wir beten all' um Gnabe, Und bief Gebet muß uns ber Gnabe Thaten Auch üben lehren. Dieg bab' ich gefagt, Um beine Foberung bes Rechts ju milbern: Wenn bu barauf beftehft, fo muß Benebigs Geftrenger Sof burchaus bem Raufmann bort Rum Rachtheil einen Spruch thun,

Shylod.

Meine Thaten

Auf meinen Kopf! Ich fobre bas Gefet, Die Bufe und Berpfänbung meines Scheins.

Porzia.

Bft er bas Gelb zu zahlen nicht im Stanb'?

D ja, hier biet' ichs ihm vor bem Gericht, Ja, boppelt felbst; wenn bas noch nicht gensigt, Berpflicht' ich mich, es zehnsach zu bezahlen, Und seize Sanbe, Kopf und Serz zum Pfanb. Wenn bieß noch nicht gensigt, so zeigt sichs klar, Die Bosheit brudt die Reblichteit. Ich bitt' euch, Bengt einmal bas Geset nach eurem Ausehn: Thut Neines Unrecht um ein großes Recht, Und wehrt bem argen Tenfel feinen Billen.

Dorzia.

Es barf nicht fenn; fein Anfehn in Benebig Bermag ein gültiges Gefet zu anbern. Es würbe als ein Borgang angeführt, Und mancher Fehltritt nach bemselben Beispiel Griff um sich in bem Staat: es kann nicht sehn. Shplock.

Ein Daniel kommt zu richten, ja ein Daniel! Wie ich bich ehr', o weiser junger Richter! Voxzia.

3ch bitte, gebt jum Anfebn mir ben Schein. Shplod.

hier ift er, mein ehrwfirb'ger Dottor, hier.

Shylod, man bietet breifach bir bein Gelb. Shplod.

Ein Eib! ein Etb! ich hab 'nen Eib im himmel: Soll ich auf meine Seele Meineib laben? Nicht um Benedig.

Porzia.

Gut, es ift verfallen, Und nach den Rechten kann der Jud' hierauf Berlangen ein Pfund Fleisch, jundaft am herzen Des Kausmanns auszuschneiden. — Sei barmberzigt Rimm breisach Geld, laß mich den Schein zerreißen.

Shylod.

Wenn er bezahlt ift, wie fein Inhalt lautet. — Es zeigt fich Max, ihr feib ein wurd'ger Richter; Ihr kennt die Rechts, ener Bortrag war Der bilnbigste: ich fobr' euch auf beim Recht, Bovon ihr ein verbienter Bfeiler feib, Rommt nun jum Spruch; bei meiner Seele fcmor' ich, Dag feines Menfchen Bunge über mich Bewalt hat: ich fteh' bier auf meinen Schein.

Antonio.

Bon gangem Bergen bitt' ich bas Bericht, Den Spruch ju thun.

Porzia.

Mun wohl, fo ftebt es benne:

Bereitet euren Bufen für fein Deffer.

Shylod.

D weiser Richter! madrer innger Mann! Dorsia.

Denn bes Gefetes Inhalt und Befcheib Dat volle Uebereinfunft mit ber Bufe. Die bier im Schein als ichulbig wirb erfannt.

Sholod.

Sehr mahr: o weiser und gerechter Richter! Um wie viel alter bift bu, ale bu ausfiehft ! Dorzia.

Deshalb entblöft ben Bufen.

Shpfod.

Ja, bie Bruft,

So fagt ber Schein, - nicht mabr, mein ebler Richter? Bunachft bem Bergen fint bie eignen Borte.

Porzia.

So ifte. Ift eine Bage ba, bas Reifc Bu magen?

> Shplod. (beingt eine Bage jum Borfdein) In, ich bab' fle bei ber Banb.

Porzia.

Rehmt einen Felbscheer, Sholod, für eu'r Gelb, Ihn zu verbinden, daß er nicht verblutet.

Shylod.

Ift bas fo angegeben in bem Schein? porzia.

Es fteht nicht ba: allein mas thuts? Es mar' , Doch gut, ihr thatet bas aus Menschenliebe. Shplock.

36 tanus nicht finben, 's ift nicht in bem Schein.

Kommt, Kaufmann, habt ihr irgend was zu fagen?
Antonio.

Rur wenig, ich bin fertig und geruftet. Bebt mir bie Banb, Baffanio, lebet mobi! Es frant' euch nicht, bag bieg für euch mich trifft, Denn bierin zeigt bas Glud fich gutiger Mls feine Beif' ift; immer laft es fonft Elenbe ihren Reichthum überleben, Mit boblem Aug' und falt'ger Stirn ein Alter Der Armuth anzusehn; von folder Schmach Langwier'ger Bufe nimmt es mich binmeg. Empfehlt mich eurem eblen Beib, ergablt ibr Den Bergang von Antonio's Eube, fagt, Wie ich ench liebte, rübmt im Tobe mich: Und wenn ihre anserzählt, beift fie entscheiben, Db nicht Baffanio einft geliebt ift worben. Bereut nicht, baf ibr einen Freund verliert. Und er bereut nicht, bag er für euch zahlt: Denn ichneibet unr ber Jube tief genug, So gabl' ich gleich bie Could von gangem Bergen.

#### Baffanio.

Antonio, ich hab' ein Weib zur Ehe, Die mir so lieb ist als mein Leben selbst: Doch Leben selbst, mein Weib und alle Welt, Gilt höher als bein Leben nicht bei mir. Ich gäbe alles hin, ja opfert' alles Dem Teusel ba, um bich nur zu befrein.

Porzia.

Das wüßt' eu'r Beib gewiß euch wenig Daut, Bar' fie babei und bort' eu'r Anerbieten.

Graziano.

Ich hab' ein Beib, bie ich auf Ehre liebe: Doch wünscht' ich fie im himmel, könnte fie Dort eine Macht erflehn, bes hünd'schen Juben Gemuth zu anbern.

Neriffa.

Sut, baß ibre hinter ihrem Ruden thut, Sonft ftorte wohl ber Bunfch bes Saufes Frieben. Shploch. (beifeit)

So find die Christenmäumer: ich hab 'ne Tochter, Wär' irgend wer vom Stamm des Barrabas Ihr Mann geworden, lieber als ein Christ! — Die Zeit geht hin; ich bitt' euch, tommt zum Spruch. Vorzia.

Ein Bfund von biefes Raufmanns Fleifch ift bein. Der hof ertennt es, und bas Recht ertheilt es.

Shulod. (bie Bage erhebenb) D bochft gerechter Richter! — Ra, ein Spruch!

Rommt, macht euch fertig.

Porzia.

Wart noch ein wenig: eins ift noch zu merken.

Der Schein hier giebt bir nicht ein Tröpfchen Blut, Die Worte find ausbrücklich, ein Pfund Fleisch. Nimm benn ben Schein, und nimm bu dein Pfund Fleisch; Allein vergießest du, indem bn's abschneibst, Rur einen Tropfen Christenblut, so fällt Dein Hab' und Gut, nach dem Grset Benedigs, Dem Staat Benedigs heim.

Graziano.

Gerechter Richter! — mert, Jub'! — o weiser Richter! Shylock.

3ft bas Gefet?

Porzia.

Du foult bie Afte febn. Denn, weil bu bringft auf Recht, so sei gewiß, Recht soll bir werben, mehr als bu begehrst. Graziano.

D weifer Richter! - mert, Jub'! ein weifer Richter. Shplock.

Ich nehme bas Erbieten benn: gahlt breifach Mir meinen Schein, und laft ben Chriften gehn. Baffanio.

Sier ift bas Belb.

Borgia.

Halt!

Dem Juben alles Recht, — ftill! teine Gil! Er foll bie Buge haben, weiter nichts.

Graziano.

D Jub'! ein weiser, ein gerechter Richter! Porgia.

Darum bereite bich, bas Fleifch ju fcneiben. Bergieß tein Blut, fcneib' auch nicht mehr noch minber

Als grad' ein Pfund; ists minder ober mehr Als ein genaues Pfund, sei's nur so viel, Es leichter ober schwerer an Gewicht Zu machen, um ein armes Zwanzigsttheil Bon einem Strupel, ja, wenn sich die Wagschal' Nur um die Breite eines haares neigt, So stirbst bu, und bein Gut verfällt bem Staat.

#### Graziano.

Ein zweiter Daniel, ein Daniel, Jubel -Ungläubiger, ich hab' bich bei ber Bufte.

Borzia.

Bas halt ben Juben auf? Dimm beine Buße. Shploch.

Gebt mir mein Rapital, und lagt mich gehn.

Baffanio.

Ich hab' es schon für bich bereit: hier ifts.

Porzia.

Er hats vor offenem Gericht geweigert, Sein Recht nur foll er haben, und ben Schein.

Graziano.

3ch fag', ein Daniel, ein zweiter Daniel! Dant, Jube, bag bu mich bas Wort gelehrt.

Shylod.

Soll ich nicht haben bloß mein Rapital? Vorzia.

Du follft nichts haben als bie Buffe, Jube, Die bn auf eigene Gefahr magft nehmen.

Shylod.

So laff' es ihm ber Teufel wohl bekommen! 3ch will nicht länger Rebe ftebu.

## Porzia.

Wart', Jube,

Das Recht bat anbern Anfpruch noch an bich. Es wird verfügt in bem Gefet Benebige. Benn man es einem Frembling bargethan, Dag er burch Umweg, ober grabe gu Dem Leben eines Blirgers nachgeftellt. Soll bie Bartei, auf bie fein Anfchlag gebt. Die Balfte feiner Guter an fich giebn, Die anbre Balfte fallt bem Schat anbeim. Und an bes Dogen Gnabe hangt bas Leben Des Schulb'gen einzig, gegen alle Stimmen. In ber Benennung, fag' ich, ftebft bu nun, Denn es erhellt aus offenbarem Bergang, Daf bu burd Umweg und auch grabe ju Recht eigentlich gestanden bem Beklagten Rach Leib und Leben: und fo trifft bich benn Die Anbrohung, bie ich juvor ermähnt. Drum nieber, bitt' um Gnabe bei bem Doge!

## Graziano.

Bitt' um Erlaubniß, selber bich zu hängen: Und boch, ba all bein Gut bem Staat verfallt, Behältst bu nicht ben Werth von einem Strick; Man muß bich hängen auf bes Staates Kosten.

## Doge.

Damit du fiehst, welch andrer Geist uns lenkt, So schenk' ich dir bein Leben, eh du bittest. Dein halbes Gut gehört Antonio, Die andre hälfte fällt bem Staat anheim, Was Demuth milbern kann zu einer Buße. Porzia.

3a für ben Staat, nicht für Antonio.

Shylod.

Nein, nehmt mein Leben auch, schenkt mir bas nicht! Ihr nehmt mein Haus, wenn ihr die Stilte nehmt, Worauf mein haus beruht; ihr nehmt mein Leben, Wenn ihr die Mittel nehmt, wodurch ich lebe.

Porzia.

Was könnt ihr für ihn thun, Antonio? Graziano.

Ein Strid umfonft! nichts mehr, um Gottes willen!

Beliebt mein gnäb'ger Gerr und bas Gericht Die Buse seines halben Guts zu schenken, So bin ich es zufrieden, wenn er mir Die andre hälfte zum Gebranche läßt, Nach seinem Tod dem Mann sie zu erstatten, Der fürzlich seine Tochter stahl. Noch zweierlei beding' ich: daß er gleich Für diese Gunst das Christenthum bekenne, Zum andern, stell' er eine Schenkung aus hier vor Gericht, von allem was er nachläßt, An seinen Schwiegersohn und seine Tochter.

Doge.

Das foll er thun, ich wiberrufe fonft Die Gnabe, bie ich eben hier ertheilt.

Porzia.

Bift bu's zufrieben, Jube? nun, was fagft bu? Shplod.

3ch bine zufrieben.

## Porgia.

3hr, Schreiber, fett bie Schenkungeatte auf.

#### Shalod.

Ich bitt', erla**ndt mi**r, weg von hier zu gehn: Ich bin nicht wohl, schick mir bie Ake nach, Und ich will zeichnen.

#### Pogt.

Beh beun, aber thu's.

#### Grazians.

Du wirst zwei Pathen bei ber Taufe haben: Bar' ich bein Richter, friegtest bu zehn mehr, Zum Galgen, nicht zum Taufstein, dich zu bringen.

#### (Shiled ab)

#### Doge.

3ch lab' euch, Berr, jur Dablzeit bei mir ein.

#### Porzia.

Ich bitt' Eu'r Hobeit um Entschuldigung. Ich muß vor Abends fort nach Babua, Und bin genöthigt, gleich mich aufzumachen.

## Doge.

Es thut mir leib, daß ihr Berhindrung habt. Antonio, zeigt euch bankbar biefem Mann: Ihr feid ihm fehr verpflichtet, wie mich bilnkt.

(Doge, Genatoren und Gefolge ab)

#### Baffanis.

Mein wurd'ger herr, ich und mein Freund, wir find Durch eure Beisheit heute losgesprochen Bon schweren Bugen; für ben Dienst erwiebern Bir mit ber Schuld bes Juben, ben breitausenb Dutaten, willig bie gewogne Müh.

#### Antonio.

Und bleiben eure Schulbner überbieß An Liebe und an Diensten immerfort.

## Porzia.

Wer wohl zufrieben ist, ist wohl bezahlt, Ich bin zufrieben, da ich ench befreit, Und halte badurch mich für wohl bezahlt: Lohnsüchtiger war niemals mein Gemüth. Ich bitt' euch, kennt mich, wenn wir 'mal uns treffen, Ich wünsch' euch Gutes, und so nehm' ich Abschieb.

#### Baffanio.

Ich muß noch in euch bringen, bester herr. Rehmt boch ein Angebenken, nicht als Lohn, Rur als Tribut; gewährt mir zweierlei, Mirs nicht zu weigern, und mir zu verzeihn.

## Porzia.

Ihr bringt fehr in mich: gut, ich gebe nach, Gebt eure hanbichuh mir, ich will fie tragen, Und, euch zu lieb, nehm' ich ben Ring von ench. Zieht nicht bie hand zurud, ich will nichts weiter, Und weigern burft ihrs nicht, wenn ihr mich liebt.

## Baffanio.

Der Ring - ach, Berr! ift eine Rleinigfeit, Ihn euch ju geben, mußt' ich mich ja fchamen.

#### Porzia.

Ich will nichts weiter haben als ben Ring, Und, wie mich buntt, hab' ich nun Luft bagu.

#### Baffanio.

Es hangt an biefem Ring mehr als fein Werth; Den theu'rsten in Benebig geb' ich ench, v.

` **a** 

Und find' ihn aus burch öffentlichen Ausruf. Filr biefen, bitt' ich nur, entschulbigt mich.

Porzia,

Ich seh', ihr seib freigebig im Erbieten; Ihr lehrtet erst mich bitten, und nun scheint es Ihr lehrt mich, wie man Bettsern Antwort giebt. Baffanio.

Den Ring gab meine Frau mir, befter Herr, Gie stedte mir ihn an, und hieß mich schwören, Ich woll' ihn nie verlieren noch vergeben.

#### Porzia.

Mit folden Worten spart man seine Gaben. Ift eure Frau nicht gar ein thöricht Weib, Und weiß, wie gut ich biesen Ring verdient, So wird sie nicht auf immer Feinbschaft halten, Weil ihr ihn weggabt. Gut, gehabt euch wohl.

(Porgia und Neriffa ab)

#### Antonio.

Laft ihn ben Ring boch haben, Don Baffanio, Laft fein Berbienft jugleich mit meiner Liebe Euch gelten gegen eurer Fran Gebot.

#### Baffanio.

Geh, Graziano, lauf und hol' ihn ein, Gieb ihm ben Ring, und bring' ihn, wenn du kaunst, Zu des Antonio Haus. Fort! eile dich! (Graziano ab) Kommt, ihr und ich, wir wollen gleich dahin, Und früh am Morgen wollen wir dann beibe Nach Belmont sliegen. Kommt, Antonio!

(ab)

## Zweite Scene.

Eine Strafe.

(Porgia und Meriffa tommen)

Porzia.

Erfrag bes Juben Saus, gieb ihm bie Afte, Und laft ibn zeichnen. Wir wollen fort zu Racht. Und einen Tag vor unfern Männern noch Bu Saufe fenn. Die Atte wird Lorengo'n Gar febr willfommen fenn.

> (Graziano fommt) Graziano.

Schon, bag ich euch noch treffe, werther Berr, Sier fchickt euch Don Baffanio, ba er beffer Es überlegt, ben Ring, und bittet ench Mittage bei ibm zu fpeifen.

> Porzia. Das tann nicht fevn:

Den Ring nehm' ich mit allem Danke an, Und bitt' euch, fagt ihm bas; feib auch fo gut, Den jungen Mann nach Shylod's Saus gn weisen.

Graziano.

Das will ich thun.

Meriffa. (qu Borgia) Berr, noch ein Wort mit euch. -

(Beimlich) 3ch will boch febn, von meinem Mann ben Ring Bu friegen, ben ich, immer ju bewahren Ihn fdmören ließ.

Dorzia.

3d fteb' bafür, bu fannft es.

Da wirbs an boch und theuer Schwören gebn,

Daß sie die Ring' an Manner weggegeben: Wir läugnens ted und überschwören sie. Fort! eile bich! bu weißt ja, wo ich warte. Meriffa.

Rommt, lieber Berr! wollt ihr fein Saus mir zeigen?

(ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Belmont. Freier Platy vor Porzia's Saufe (Corenzo und Ieffica treten auf)

## Corenzo.

Der Mond scheint hell: in solcher Nacht wie biese, Da linde Lust die Bäume schmeichelnd küßte, Und sie nicht rauschen ließ, in solcher Nacht Erstieg wohl Troilus die Mauern Troja's Und seufzte seine Seele zu den Zelten Der Griechen bin, wo seine Cressida Die Nacht im Schlummer lag.

Jeffica.

In solcher Racht Schlüpft' überm Thaue Thisbe furchtsam bin, Und sah bes Löwen Schatten eh als ihn, Und lief erschroden weg.

#### Corenzo.

In folder Racht

Stand Dibo, eine Weib' in ihrer Hand, Am wilben Strand, und winkte ihrem Liebsten Zur Rücklehr nach Karthago.

Teffica.

In folder Racht

Las einst Mebea jene Zauberkräuter, Den Aeson zu verjüngen.

Corenzo.

In folder Racht

Stahl Jessica sich von bem reichen Juben, Und lief mit einem ausgelaßnen Liebsten Bis Belmont von Benedig.

Jeffica.

In folder Racht

Schwor ihr Lorenzo, jung und zärtlich, Liebe, Und stahl ihr Herz mit manchem Treugelübb', Wovon nicht eines ächt war.

Corenzo.

In folder Racht

Berläumbete bie art'ge Jeffica, Wie eine kleine Schelmin, ihren Liebsten, Und er vergab es ihr.

Jeffica.

Ich wollt' euch fibernachten, tame niemanb, Doch horcht, ich bor' ben Fußtritt eines Manns.

(Gin Bedienter tommt)

Corenzo.

Wer fommt fo eilig in ber ftillen Racht?

#### Bedienter.

Ein Freund.

Corenzo.

Ein Freund? was für ein Freund? Eu'r Name, Freunb. Bedienter.

Mein Nam' ift Stephano, und ich foll melben, Daß meine gnäb'ge Fran vor Tages Anbruch Bird bier in Belmont sebn; fie ftreift umber Bei beil'gen Kreuzen, wo fie kniet und betet Um froben Cheftanb.

Lorenzo.

Wer fommt mit ihr? Bedienter.

Ein beil'ger Rlausner und ihr Mabden bloß. Doch fagt mir, ift mein herr noch nicht gurud?

Corenzo.

Rein, und wir haben nichts von ihm gebort. Doch, liebe Jessica, gehn wir hinein, Last uns auf einen feierlichen Willtomm Für die Gebieterin des Hauses beuten.

(Lanzelot tommt)

Canzelot. Holla, holla! he! heba! holla! bolla!

Corengo. Ber ruft?

Cangelot. Golla! habt ihr herrn Corenzo und Frau Co-renzo gefebn? Solla! bolla!

Lorengo. Lag bein Solla-rufen, Rerl! bier!

Canzelot. Holla! wo? wo?

Lorengo. Sier!

Kanzelot. Sagt ihm, bag ein Bostillon von meinem Herrn gekommen ift, ber sein horn voll guter Neuigkeiten hat: mein herr wird vor Morgens bier senn.' (Langelot ab)

#### Corenzo.

Romm, fufes Berg, erwarten wir fie brinnen. Und boch, es macht nichts aus: wozu bineingebn? Freund Stephano, ich bitt' euch, melbet gleich 3m Saus bie Anfunft eurer gnab'gen Frau, Und bringt bie Mufifanten ber ins Freie. Wie füß bas Monblicht auf bem Bügel ichläft! Sier fiten wir, und laffen bie Mufit Bum Ohre folipfen; fanfte Still' und Nacht. Sie werben Taften füßer Barmonie. Romm, Jeffica! Sieb, wie bie Simmeleflur Ift eingelegt mit Scheiben lichten Golbes! Auch nicht ber fleinfte Rreis, ben bu ba fiehft, Der nicht im Schwunge wie ein Engel fingt, Bum Chor ber hellgeaugten Cherubim. So voller Barmonie find em'ge Beifter, Dur wir, weil bieg binfall'ge Rleib von Staub 3bn grob umbullt, wir fonnen fie nicht boren.

(Mufifanten fommen)

he! fommt und wedt Dianen auf mit homnen, Rührt eurer herrin Ohr mit gartem Spiel, Bieht mit Mufit fie beim.

Jeffica.

Nie macht bie liebliche Musik mich lustig. Korenzo.

Der Grund ift, eure Geifter find gespannt. Bemerkt nur eine wilbe flucht'ge heerbe, Der ungezähmten jungen Füllen Schaar; Sie machen Sprunge, bloken, wiehern laut, Wie ihres Blutes heiße Art fie treibt: Doch schalt nur die Trompete, ober trifft

(Stepbano ab)

(Mufit)

Sonst eine Weise ber Musik ihr Ohr,
So seht ihr, wie sie mit einander stehn,
Ihr wildes Auge schaut mit Sittsamkeit,
Durch süße Macht der Töne. Drum lehrt der Dichter,
Gelenkt hab' Orpheus Banme, Felsen, Fluten,
Weil nichts so stöckisch, hart und voll von Wuth,
Das nicht Musik auf eine Zeit verwandelt.
Der Mann, der nicht Musik hat in ihm selbst,
Den nicht die Eintracht süßer Töne rührt,
Taugt zu Berrath, zur Räuberei und Tücken;
Die Regung seines Sinns ist dumpf wie Nacht,
Sein Trachten büster wie der Erebus.
Tran keinem solchen! — Horch auf die Musik!

(Porzia und Axrista in der Entserung)

Porzia.

Das Licht, das wir da sehen, brennt im Saal: Wie weit die kleine Kerze Schimmer wirft! So scheint die gute That in arger Welt.

Neriffa.

Da ber Mond schien, sahn wir bie Kerze nicht. Porzia.

So löscht ber größ're Glanz ben kleinern aus. Ein Stellvertreter strahlet wie ein König, Bis ihm ein König naht; und bann ergießt Sein Prunt sich, wie vom innern Land ein Bach Ins große Bett ber Wasser. Horch, Musit!

Es find bie Mufifanten eures Saufes.

Porzia. Ich sehe, nichts ist ohne Rückficht gut: Wich buntt sie klingt viel schöner als bei Sag. Meriffa.

Die Stille giebt ben Reiz ihr, gnab'ge Frau.

Porzia.

Die Krähe singt so lieblich wie die Lerche, Wenn man auf keine lauschet; und mir däucht, Die Nachtigall, wenn sie bei Tage sänge, Wo alle Gänse schnettern, hielt' man sie Hir keinen bessern Spielmann als den Spat. Wie manches wird durch seine Zeit gezeitigt Zu ächtem Preis und zur Bollkommenheit! — Still! Luna schläft jeht beim Endymion, Und will nicht ausgeweckt seyn.

(Die Dufit bort auf) .

Corenzo.

Wenn nicht alles

Mich trügt, ist bas bie Stimme Porzia's.

Porzia.

Er tennt mich, wie ber blinbe Mann ben Ruduck, An meiner schlechten Stimme.

Corenzo.

Gnab'ge Fran, willfommen!

Porzia.

Wir beteten für unfrer Manner Boblfahrt, Und hoffen, unfre Borte förbern fie. Sind fie jurud?

Corenzo.

Bis jett nicht, gnab'ge Frau, Allein ein Bote ift vorausgetommen, Sie anzumelben.

Porzia.

Geb binein, Reriffa,

Sag meinen Leuten, baß fie gar nicht thun,

Als waren wir vom Sauf' entfernt gewesen; — Auch ihr, Lorenzo; Jessica, auch ihr. (Erompetenftof)

Corenzo.

Da tommt icon eu'r Gemahl, ich bore blafen: Bir find nicht Blaubertafchen, fürchtet nichts.

#### Porzia.

Mich buntt, die Nacht ist nur ein trantes Tagslicht, Sie sieht ein wenig bleicher; 's ist ein Tag, Wie's Tag ist, wenn die Sonne sich verbirgt.

(Baffanio, Antonio, Graziano treten auf mit threm Gefolge) Baffanio.

Bir hielten mit ben Antipoden Tag, Erschient ihr, während fich bie Sonn' entfernt.

#### Porzia.

Wenn mein Betragen nur das Licht nicht scheut, So mag mein Fußtritt wohl im Dunkeln wandeln. Ihr seid zu Haus willfommen, mein Gemahl.

### Baffanio.

Ich bant' ench; heißt willfommen meinen Freund. Dieß ift ber Mann, bieß ift Antonio, Dem ich so grenzenlos verpflichtet bin.

# Porzia.

Ihr mußt in allem ihm verpflichtet fenn, Ich bor', er hat fich fehr für euch verpflichtet.

### Antonio.

Bu mehr nicht, als ich gliidlich bin gelöft.

### Porzia.

Herr, ihr seib unserm Hause sehr willsommen, Es muß sich anbers zeigen als in Reben, Drum kurz' ich biese Wortbegrüßung ab.

(Graziano und Meriffa haben fich unterbeffen befonbere unterrebet)

#### Graziano.

Ich schwör's bei jenem Mond, ihr thut mir Unrecht: Fürwahr, ich gab ihn an bes Richters Schreiber. Bar' er verschnitten, bem ich ihn geschenkt, Beil ihr ench, Liebste, so barüber krankt.

Porzia.

Wie? schon ein Zant? worüber tam es her? Graziano.

Um einen Golbreif, einen bürft'gen Ring, Den sie mir gab; ber Denkspruch war baran An alle Welt, wie Bers' auf einer Klinge Bom Messerschmidt: "Liebt mich und laßt mich nicht." Uerissa.

Was rebet ihr vom Denkspruch und bem Werth? Ihr schwurt mir, da ich ihn euch gab, ihr wolltet Ihn tragen bis zu eurer Tobesstunde, Er sollte selbst im Sarge mit euch ruhn. Ihr mußtet ihn, um eurer Eide willen, Wo nicht um mich, verehren und bewahren. Des Richters Schreiber! — O ich weiß, der Schreiber, Der ihn bekam, trägt niemals Haar am Kinn.

Graziano.

Doch, wenn er lebt, bis er zum Mann erwächst. Neriffa.

Ja, wenn ein Beib jum Manne je erwächft.

#### Graziano.

Auf Ehr', ich gab ihn einem jungen Menschen, 'Rer Art von Buben, einem kleinen Knirps, Richt höher als bu selbst, bes Richters Schreiber. Der Plauberbub' erbat ben Ring jum Lohn, Ich konnt' ihm bas um Alles nicht versagen.

# Porzia.

Ihr wart zu tabeln, offen sag' ichs euch, Euch von ber ersten Gabe eurer Frau So unbebacht zu trennen; einer Sache, Mit Eiben angestedt an euren Finger, Und so mit Treu' an euren Leib geschmiebet. Ich schenkte meinem Liebsten einen Ning, Und hieß ihn schwören, nie ihn wegzugeben; hier steht er, und ich barf für ihn betheuern, Er ließ' ihn nicht, er riss' ihn nicht vom Finger Für alle Schäte, so bie Welt besitt. Ihr gabt fürwahr, Graziano, eurer Frau Zu lieblos eine Ursach zum Berdruß; Geschäh' es mir, es machte mich verrückt.

Baffanio. (beifeit)

Ich möchte mir bie linke hand nur abhaun, Und schwören, ich verlor ben Ring im Rampf. Graziano.

Baffanio schenkte seinen Ring bem Richter, Der barum bat, und in der That ihn auch Berdiente; bann erbat der Bursch, sein Schreiber, Der Mith vom Schreiben hatte, meinen sich, Und weber herr noch Diener wollten was Als die zwei Ringe nehmen.

### Porzia.

Welch einen Ring gabt ihr ihm, mein Gemahl? Richt ben, hoff' ich, ben ihr von mir empfingt.

# Baffanio.

Könnt' ich jum Fehler eine Litge fügen, So würb' ichs läugnen: boch ibr feht, mein Finger Hat nicht ben Ring mehr an fich, er ift fort. Porzia.

Gleich leer an Treu' ift euer falfches herz. Beim himmel, nie tomm' ich in euer Bett, Bis ich ben Ring gesehn.

> Nerissa. Noch ich in eures,

Bis ich erft meinen febe.

Baffanis. Bolbe Borgia!

Wär' ench bewußt, wem ich ihn gab, ben Ring, Wär' euch bewußt, für wen ich gab ben Ring, Und säht ihr ein, wosür ich gab ben Ring, Da nichts genommen wurde als der Ring, Ihr würdet eures Unmuths Härte milbern.

Porzia.

Und hättet ihr gekannt die Kraft des Rings, Halb beren Werth nur, die euch gab den Ring, Und eure Ehre, hangend an dem Ring, Ihr hättet so nicht weggeschenkt den Ring. Wo wär' ein Mann so unvernünstig wohl, Hätt' es euch nur beliebt, mit ein'ger Wärme Ihn zu vertheid'gen, daß er ohne Scheu Ein Ding begehrte, das man heilig hält? Rerissa lehrt mir, was ich glauben soll: Ich sterbe drauf, ein Weib bekam den Ring.

Bei meiner Ehre, nein! bei meiner Seele, Kein Weib bekam ihn, sonbern einem Dottor Der Rechte gab ich ihn, ber mir breitausenb Dukaten ausschlug, und ben Ring erbat, 3ch weigert's ihm, ließ ihn verbrießlich gehn,

Den Mann, ber meines theuern Freundes Leben Aufrecht erhielt. Was soll ich sagen, Holbe? Ich war genöthigt, ihn ihm nachzuschiden, Gefälligkeit und Scham bedrängten mich, Und meine Ehre litt nicht, daß sie Undank So sehr bestedte. Drum verzeiht mir, Beste, Denn, glaubt mir, bei den heil'gen Lichtern bort, Ihr hättet, wärt ihr da gewesen, selbst Den Ring erbeten für den würd'gen Doktor.

#### Porzia.

Daß nur ber Doktor nie mein Haus betritt. Denn weil er bas Juwel hat, bas ich liebte, Das ihr meintwillen zu bewahren schwurt, So will ich auch freigebig senn wie ihr; Ich will ihm nichts versagen, was ich habe, Nicht meinen Leib, noch meines Gatten Bett; Denn kennen will ich ihn, bas weiß ich sicher. Schlaft keine Nacht vom Haus! wacht wie ein Argus! Benn ihrs nicht thut, wenn ihr allein mich laßt: Bei meiner Ehre, die mein eigen noch! Den Doktor nehm' ich mir zum Bettgenossen.

Und ich ben Schreiber: barum feht euch bor, Wie ihr mich laßt in meiner eignen hut.

### Graziano.

Gut! thut bas nur, boch laft ihn nicht ertappen, Ich möchte sonst bes Schreibers Feber tappen.

## Antonio.

Ich bin ber Ungludsgrund von biefem Zwift.

Es frant' euch nicht; willtommen feib ihr bennoch.

#### Baffanio.

Bergebt mir, Porzia, mein gezwungnes Unrecht, Und vor ben Ohren aller biefer Freunde, Schwör' ich bir, ja, bei beinen holben Augen, Worin ich felbst mich febe —

> Porzia. Gebt boch Acht!

In meinen Augen fieht er selbst fich boppelt, In jedem Aug' einmal, — beruft euch nur Auf ener boppelt Selbst, bas ist ein Gib, Der Glauben einflößt.

Baffanio.

Herzeiht bieß, und bei meiner Seele fcwör' ich, Ich breche nie bir wieber einen Eib.

#### Antonio.

Ich lieb einst meinen Leib bin für fein Gut; Ohn' ihn, ber eures Gatten Ring betam, Bar er babin; ich barf mich noch verpflichten, Zum Pfande meine Seele, en'r Gemahl Bird nie mit Borfat mehr die Treue brechen.

Porzia.

So feib benn ihr fein Burge: gebt ihm ben, Und heißt ihn beffer huten als ben anbern.

Antonio.

hier, Don Baffanio, fdmört ben Ring zu hüten. Baffanio.

Beim Himmel! eben ben gab ich bem Dottor.

Ich hab' ihn auch von ihm: verzeiht, Baffanio, Für biefen Ring gewann ber Dottor mich.

#### Meriffa.

Und ihr, verzeiht, mein artiger Graziano, Denn jener Meine Burich, bes Dottors Schreiber, Bar, um ben Preis hier, letzte Nacht bei mir.

# Graziano.

Run, bas fieht aus wie Begebesserung Im Sommer, wenn bie Straßen gut genug. Bas? find wir Hahnrei', eh wirs noch verdient?

## Porzia.

Sprecht nicht so gröblich. — Ihr seid all' erstaunt; Heir ist ein Brief, les't ihn bei Muße durch, Er kommt von Padua, vom Bellario:
Da könnt ihr sinden, Porzia war der Doktor, Nerissa dort ihr Schreiber; hier Lorenzo Kann zeugen, daß ich gleich nach euch gereist, Und eben erst zurück bin: ich betrat Mein Haus noch nicht. — Antonio, seid willommen, Ich habe besser Zeitung noch im Borrath Als ihr erwartet. Diesen Brief erbrecht, Ihr werdet sehn, drei eurer Galeonen Sind reich beladen plöglich eingelausen; Ich sag' euch nicht, was stür ein eigner Zusall Den Brief mir zugespielt hat.

Antonio.

36 verftumme.

Baffanio.

Bart ihr ber Dottor, und ich taunt' euch nicht? Graziano.

Bart ihr ber Schreiber, ber mich fronen foll?

#### Meriffa.

Ja, boch ber Schreiber, ber es niemals thun will, Wenn er nicht febt, bis er zum Mann erwächst.

### Baffanio.

Ihr mußt mein Betigenoß febn, fconfter Dottor, Benn ich nicht ba bin, liegt bei meiner Frau.

#### Antonio.

Ihr gabt mir Leben, Theure, und zu leben: Hier lef' ich für gewiß, daß meine Schiffe Im Hafen sicher find.

## Porzia.

Bie ftehte, Lorengo? Mein Schreiber hat auch guten Troft für euch.

#### neriffa.

Ja, und er foll ihn ohne Sporteln haben. hier übergeb' ich ench und Jeffica Bom reichen Juben eine Schenkungkakte Auf feinen Tob, von Allem was er nachläft.

### Corenzo.

Ihr schönen Frau'n streut Manna hungrigen In ihren Beg.

## Porzia.

Es ist beinahe Morgen, Und boch, ich weiß gewiß, seht ihr noch nicht Den Hergang völlig ein. — Laßt uns hineingehn, Und da vernehmt auf Frag-Artikel uns, Wir wollen euch auf alles wahrhaft dienen.

## Graziano.

Ja, thun wir bas; ber erfte Frag Artitel, Worauf Reriffa foworen muß, ift ber:

Ob fie bis morgen lieber warten mag,
Ob schlafen gehn, zwei Stunden nur vor Tag? .
Doch täm' ber Tag, ich wünscht' ihn seiner Wege,
Damit ich bei bes Doktors Schreiber läge.
Gut! lebenslang hut' ich kein ander Ding
Mit solchen Aengsten als Neriffa's Ring.

(Mue ab)

# Wie es euch gefällt.

Ueberfest

von

A. W. von Schlegel.

# Personen:

```
Der Bergog, in ber Berbannung.
Kriebrich, Bruber des Bergoge und Ufurpator feines Bebiets.
Amiens, } Gebelleute, bie ben Bergog in ber Berbannung begleiten.
Jaques,
Le Beau, ein hofmann in Friedrichs Dienften.
Charles, Friedriche Ringer.
Oliver,
            söhne bes Freiherrn Roland de Bops.
Jatob,
Orlando,
Abam, Bebiente Olivers.
Brobftein, ber Marr.
Ehrn Dlivarine Tertbreber, ein Pfarrer.
Corinnus, } Chafer.
Silvius,
Bilbelm. ein Bauerburiche, in Ratheben verliebt.
Gine Berfon, bie ben Dymen vorftellt.
Rofalinbe, Tochter bes vertriebnen Bergogs.
Celia, Friedriche Tochter.
Bhoebe, eine Schaferin.
Rathchen, ein Bauermabchen.
Ebelleute ber beiben Bergoge, Bagen, Jager und anbres Gefolge.
  Die Scene ift anfanglich bei Dlivers Saufe; nachber theils am Sofe bes
```

Ufurpators, theils im Arbenner Balb.

# Erfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Dlivers Garten.

(Orlando und Adam treten auf)

Orlando. Go viel ich mich erinnre, Abam, mar es folgenbergeftalt. Er vermachte mir im Testament nur ein armes tanfend Rronen; und wie bu fagft, icharfte meinem Bruber bei feinem Segen ein, mich gut ju erziehn, und ba bebt mein Rummer an. Meinen Bruber Jatob unterhalt er auf ber Schule, und bas Berucht fagt goldne Dinge von ibm. Bas mich betrifft, mich giebt er baurifc ju Saufe auf, ober eigentlicher ju fagen, behalt mich unerzogen bier ju Saufe. Denn nennt ihr bas Erziehung für einen Ebelmann von meiner Geburt, mas vor ber Stallung eines Dchfen nichts voraus bat? Seine Bferbe werben beffer beforat: benn außer bem guten Sutter lernen fie auch ihre Schule, und zu bem Enbe werben Bereiter theuer bezahlt; aber ich, fein Bruber, gewinne nichts bei ihm als Wachsthum, wofur feine Thiere auf bem Mift ihm eben fo verpflichtet find wie ich. Aufer biefem Richts. bas er mir im Ueberfluß zugefteht, scheint fein Betragen bas Etwas, welches bie Ratur mir gab, von mir zu nehmen : er lagt mich mit feinen Rnechten effen, versperrt mir ben brüberlichen Blat, und, fo viel an ibm liegt, untergrabt er meinen angebornen Abel burch meine Erziehung. Das ifts, Abam, was mich betrubt, und ber Beift meines Baters, ber, bente ich, auf mir rubt, fängt an fich gegen biefe Rnechtschaft aufzulehnen. 3ch will fie nicht langer

ertragen, wiewohl ich noch kein kluges Mittel weiß, ihr zu entgehen.

. Adam. Dort fommt mein Berr, euer Bruber.

## (Oliver tritt auf)

- Orlando. Geh beiseit, Abam, und bu follft boren, wie er mich anfahrt.
  - Oliver. Run, Junter, mas macht ihr bier?
- Orlando. Nichts. Man hat mich nicht gelehrt, irgend et- was zu machen.
  - Oliver. Bas richtet ihr benn gu Grunde?
- Orlando. Gi, herr, ich belje euch zu Grunde richten, mas Gott gemacht hat, euren armen unwerthen Bruder, mit Richtstun.
  - Oliver. Beschäftigt euch beffer, und seib einmal nichtenutig.
- Orlando. Soll ich eure Schweine hilten, und Trebern mit ihnen essen? Welches verlornen Sohns Erbtheil habe ich burchgebracht, daß ich in solch Elend gerathen mußte?
  - Oliver. Bift ihr, wo ihr feib, Berr?
  - Orlando. D Berr, fehr gut! hier in eurem Baumgarten.
  - Oliver. Bift ihr, vor wem ihr fieht?
- Orlando. Ja, besser als ber mich kennt, vor bem ich stehe. Ich kenne ench als meinen ältesten Bruber, und nach ben sansten Banben bes Bluts solltet ihr mich eben so kennen. Die Begünftigung ber Nationen gesteht euch Borrechte vor mir zu, weil ihr ber Erstgeborne seid, aber berselbe Gebrauch beraubt mich meines Blutes nicht, wären auch zwanzig Brüber zwischen uns. Ich habe so viel vom Bater in mir als ihr, obwohl ihr ber Berehrung, bie ibm gebührt, näber seib, weil ibr früber kamt.

Oliver. Bas, Rnabe?

Orlando. Gemach, gemach, altefter Bruber! Dagu feib ibr ju jung.

Oliver. Willft bu Hand an mich legen, Schurfe?

Orlando. Ich bin kein Schurke: ich bin ber jüngste Sohn bes Freiherrn Roland be Boys. Er war mein Bater, und ber ift breisach ein Schurke, ber ba sagt, solch ein Bater konnte Schurfen zeugen. Wärst bu nicht mein Bruber, so ließe meine Hand beine Kehle nicht los, bis bicse andre bir die Zunge für dieß Wort ausgerissen hatte. Du hast dich selbst gelästert.

Abam. Liebe Gerrn, feib ruhig! um bes Anbentens eures Baters willen, feib eintrachtig!

Oliver. Lag mich gehn, fag' ich.

Orlando. Nicht eher bis mirs gefällt: ihr follt mich anhören. Mein Bater legte ench in seinem Testament auf, mir eine gute Erziehung zu geben. Ihr habt mich wie einen Bauern groß gezogen, habt alle Eigenschaften, die einem Ebelmann zusommen, wor mir verborgen und verschlossen gehalten. Der Geist meines Baters wird mächtig in mir, und ich will es nicht länger erdulben, darum gesteht mir solche Uebungen zu, wie sie dem Ebelmann geziemen, ober gebt mir das geringe Theil, das mir mein Bater im Testament hinterließ, so will ich mein Glück damit versuchen.

Oliver. Und was willst bu ansangen? Betteln, wenn bas burchgebracht ist? Gut, geht nur hinein, ich will mich nicht lange mit euch qualen, ihr sollt zum Theil euren Willen haben: ich bitt' euch, laßt mich nur.

Orlando. Ich will end nicht weiter beläftigen, ale mir für mein Beftes nothwenbig ift.

Oliver. Badt euch mit ihm, alter Sunb.

Abam. Ift "alter hund" mein Lohn? Doch es ift mahr, bie Babne find mir in eurem Dienst ausgefallen. — Gott fegne meinen alten herrn, er hatte folch ein Wort nicht gesprochen.

(Orlando und Abam ab)

Oliver. Steht es fo? Fängft bu an, mir über ben Ropf

ju machsen? Ich will bir ben Rigel vertreiben, und bie taufenb Kronen boch nicht geben. He, Dennis!

(Dennis femmt)

Dennis. Rufen Guer Gnaben?

Oliver. Bollte nicht Charles, bes Bergogs Ringer, mit mir fprechen?

Dennis. Wenn es euch beliebt, er ift hier an ber Thitr und bittet febr um Zutritt zu euch.

Oliver. Ruft ihn herein. (Dennis ab) Das wird eine gute Ausfunft fenn, und morgen ift ber Wettkampf fcon.

# (Charles fommt)

Charles. Euer Gnaben guten Morgen.

Oliver. Guter Monfieur Charles! — Bas find bie neue-ften Reuigkeiten am neuen hof?

Charles. Reine Neuigkeiten am hof als die alten, nämlich baß ber alte Herzog von seinem jüngeren Bruber, bem neuen Herzog, vertrieben ift, und brei ober vier getreue Herren haben sich in freiwillige Berbannung mit ihm begeben; ihre Ländereien und Einklinfte bereichern ben neuen herzog, barum giebt er ihnen gern Erlaubnist zu wandern.

Oliver. Könnt ihr mir fagen, ob Rofalinde, bes alten Ber-

Charles. O nein, benn bes neuen Herzogs Tochter, ihre Muhme, liebt fie so, ba sie von ber Wiege an zusammen ausgewachsen sind; sie wäre ihr in die Berbannung gefolgt, ober gestorben, wenn sie hätte zuruchbleiben muffen. Sie ist am Hose, und ber Oheim liebt sie nicht weniger als seine eigne Tochter. Niemals haben sich zwei Frauen mehr geliebt als sie.

Oliver. Wo wird fich ber alte Bergog aufhalten?

Charles. Sie fagen, er ift bereits im Arbenner Balb, und viel luftige Leute mit ibm, und ba leben fie wie Zigeunervolt.

Es heißt, viele junge Leute ftromen ihm taglich ju, und verfaufen forglos die Zeit, wie im goldnen Alter.

Oliver. Sagt, werbet ihr morgen vor bem Herzoge ringen? Charles. Ganz gewiß, herr, und ich komme, euch etwas zu eröffnen. Man hat mich unter ber hand benachrichtigt, daß euer jüngster Bruber Orlando gewillt ist, gegen mich verkleibet einen Gang zu wagen. Morgen, herr, ringe ich für meinen Ruhm, und wer ohne zerbrochne Gliedmaßen davon kommt, wird von Glick zu sagen haben. Euer Bruber ist jung und zart, und um euretwillen sollte es mir leib thun, ihn so zuzurichten, wie ich doch meiner eignen Ehre wegen müßte, wenn er sich stellt. Darum kam ich aus Liebe zu euch her, euch Nachricht davon zu geben, damit ihr ihn entweder von seinem Borhaben zurückhaltet, oder nicht übel nehmt, was über ihn ergeht, weil er sichs doch selber zugezogen hat, und es ganz gegen meinen Willen geschieht.

Oliver. Charles, ich bante bir für beine Liebe ju mir, bie ich freundlichst vergelten will, wie bu febn follft. Ich babe felbft einen Wint von meines Brubers Abficht hierauf betommen, und unter ber Band gearbeitet, ibn bavon abzubringen, aber er ift entichloffen. 3ch muß bir fagen. Charles. - er ift ber bartnadigfte junge Burich in Frankreich, voll Chrgeig, ein neibischer Nebenbubler von jebermanns Gaben, ein beimlicher und nieberträchtiger Rantemacher gegen mich, feinen leiblichen Bruber. Darum thu nach Gefallen: mir war's fo lieb, bu bracheft ibm ben Sale als bie Finger; und bu magft bich nur vorfebn, benn wenn bu ihm nur eine geringe Schmach aufligft, ober wenn er feine große Ehre an bir einlegen tann, fo wirb er bir mit Gift nachftellen, bich burch irgend eine Berratherei fangen, und nicht von bir laffen, bis er bich auf biefe ober jene Weise ums Leben gebracht bat: benn ich verfichre bir, und fast mit Thranen fage ich es, es lebt fein Menich auf Erben, ber fo jung und fo verrucht mare. 3ch spreche noch brüberlich von ihm; follte ich ihn bir zergliebern, so wie er ift, so mußte ich erröthen und weinen, und bu mußtest blag werben und erftaunen.

Charles. Ich bin herzlich erfreut, daß ich zu euch kam. Stellt er sich morgen ein, so will ich ihm seinen Lohn geben. Wenn er je wieder auf die Beine kommt, so will ich mein Lebtag nicht wieder um den Preis ringen. Gott behüte Euer Gnaden.

(ab)

Oliver. Lebt wohl, guter Charles. — Run will ich ben Abentheurer anspornen. Ich hoffe sein Ende zu erleben, benn meine Seele, ich weiß nicht warum, hasset nichts so sehr als ihn. Doch ift er von sanstens, von jedermann bis zur Berblendung geliebt; und in der That so fest im Herzen der Leute, besonders meiner eignen, die ihn am besten kennen, daß ich darüber ganz gering geschätzt werde. Aber so soll es nicht lange sehn, — dieser Ringer soll alles ins Reine bringen. Es bleibt nichts zu thun übrig, als daß ich den Knaden dorthin betze, was ich gleich ins Wert richten will.

# 3weite Scene.

Eine Esplanabe bor bes Bergogs Balaft.

(Rofalinde und Celia treten auf)

Celia. Ich bitte bich, Rosalinde, liebes Muhmchen, sei lustig. Abfalinde. Liebe Celia, ich zeige mehr Fröhlichkeit als ich in meiner Gewalt habe, und bu wolltest bennoch, baß ich noch lustiger ware? Ranust du mich nicht lehren, einen verbannten Bater zu vergeffen, so mußt du nicht verlangen, daß mir eine ungewöhnliche Lust in den Sinn kommen soll.

Celia. Daran sehe ich, baß bu mich nicht in so vollem Maaße liebst, wie ich bich liebe. Wenn mein Oheim, bein versbannter Bater, beinen Oheim, ben Herzog meinen Bater, verbannt hätte, und bu wärst immer bei mir geblieben, so hätte ich meine Liebe gewöhnen können, beinen Bater als ben meinigen anzusehn. Das würdest bu auch thun, wenn beine Liebe zu mir von so ächter Beschaffenheit wäre, als bie meinige zu bir.

- Rofalinde. Gut, ich will meinen Gludeftand vergeffen, um mich an beinem ju erfreun.

Celia. Du weißt, mein Bater hat kein Kind außer mir, und auch keine Aussicht, eins zu bekommen; und wahrlich, wenn er stirbt, sollst du seine Erbin seyn: benn was er beinem Bater mit Gewalt genommen, will ich dir in Liebe wieder geben. Bei meiner Ehre, das will ich, und wenn ich meinen Sid breche, nrag ich zum Ungeheuer werden! Darum, meine suße Rose, meine liebe Rose, sei lustig.

Rofalinde. Das will ich von nun an, Muhmchen, und auf Spage benten. Lag feben, was haltft bu vom Berlieben?

Celia. Ei ja, thu's um Spaß damit zu treiben. Aber liebe keinen Mann in wahrem Ernft, auch zum Spaß nicht weiter, als daß du mit einem unschulbigen Erröthen in Ehren wieder basvon kommen kannft.

Rofalinde. Bas wollen wir benn für Spaf haben?

Celia. Lag uns siten und bie ehrliche Sausmutter Fortuna von ihrem Rabe wegläftern, bamit ihre Gaben fünftig gleider ausgetheilt werben mögen.

Rofalinde. Ich wollte, wir könnten bas: benn ihre Wohlthaten find oft gewaltig übel angebracht, und am meisten versieht sich die freigebige blinde Frau mit ihren Geschenken an Frauen.

Celia. Das ift mabr; benn bie, welche fie ichon macht,

macht fie felten ehrbar, und die, welche fie ehrbar macht, macht fie fehr hählich.

Rofalinde. Rein, ba gehft bu über von Fortunens Amt zu bem ber Natur: Fortuna herrscht in ben weltlichen Gaben, nicht in ben Zügen ber Natur.

# (Probftein fommt)

Celia: Nicht? wenn die Natur ein schönes Geschöpf gemacht hat, tann es Fortuna nicht ins Feuer fallen lassen? — Biewohl uns die Natur Bitz genug verliehen hat, um des Glückes zu spotten, schickt es nicht diesen Narren herein, dem Gespräch ein Ende zu machen?

Rofalinde. In ber That, ba ift bas Glid ber Natur gu mächtig, wenn es burch einen natürlichen Einfaltspinsel bem natürlichen Witz ein Enbe macht.

Celia. Ber weiß, auch bieß ist nicht bas Werk bes Glückes, sonbern ber Natur, bie unsern natürlichen Wit zu albern findet, um über solche Göttinnen zu klügeln, und uns biesen Einfältigen zum Schleifftein geschickt hat: benn immer ist die Albernheit bes Narren ber Schleifstein ber Witzigen. — Nun, Witziger? wohn wanberft bu?

Drobftein. Fraulein, ihr mußt gu eurem Bater fommen.

Celia. Seib ihr als Bote abgeschickt?

probfiein. Nein, auf meine Ehre, man bieß mich nur nach euch gehn.

Rofalinde. Bo haft bu ben Schwur gelernt, Rarr?

Probfiein. Bon einem gewiffen Ritter, ber bei feiner Ehre schwur, bie Pfanntuchen wären gut, und bei feiner Ehre schwur, ber Senf wäre nichts nuts. Run behaupte ich, die Pfanntuchen waren nichts nuts und ber Senf gut, und boch hatte ber Ritter nicht falsch geschworen.

Celia. Wie beweifet ihr bas in ber Sulle und Fille enrer Gelabrtbeit?

Rofalinde. Ei ja, nun nehmt eurer Beisheit ben Maul-

Probftein. Tretet beibe vor, ftreicht euer Rinn, und fowort bei euren Burten, baf ich ein Schelm bin.

Celia. Bei unfern Barten, wenn wir welche hatten, bu bift einer.

Probstein. Bei meiner Schelnierei, wenn ich fie hatte, bann war' ich einer. Aber wenn ihr bei bem schwört, was nicht ist, so habt ihr nicht falsch geschworen; eben so wenig ber Ritter, ber auf seine Ehre schwur, benn er hatte niemals welche, ober wenn auch, so hatte er fie längst weggeschworen, ehe ihm biese Pfanntuchen und ber Senf zu Gesicht kamen.

Celia. Ich bitte bich, wen meinft bu?

Probftein. Ginen, ben ber alte Friedrich, ener Bater, liebt.

Celia. Meines Baters Liebe reicht bin, ihm gu Ehre gu verhelfen. Genug, sprecht nicht mehr von ihm; ihr werbet gewiß nächstens einmal für euren bofen Leumund geftaupt.

Probftein. Defto schlimmer, bag Narren nicht mehr weislich fagen burfen, mas weise Leute narrisch thun.

Celia. Meiner Tren, bu fagst bie Wahrheit: benn seit bas Bischen Big, was bie Narren haben, zum Schweigen gebracht worben ist, so macht bas Bischen Narrheit, was weise Leute befitzen, große Parabe. Da kommt Monsieur Le Beau.

# (Le Beau tritt auf)

Rofalinde. Den Mund voll von Renigkeiten.

Celia. Die er uns gutommen laffen wirb, wie Tauben ibre Sungen füttern.

Rofalinde. Da werben wir alfo mit Reuigkeiten gemäftet.

Celia. Defto beffer, fo ftehn wir ansehnlicher gu Markt. Guten Morgen, Monfieur Le Beau! was giebt es Reues?

Le Beau. Schone Pringeffin, euch ift ein Sauptipag ent-gangen.

Celia. Gine Bauptfpefe? wieviel?

Le Beau. Wieviel, Madame? wie foll ich bas beantworten?

Rofalinde. Bie es Bit und Glitd verleiben.

Probftein. Ober wie bas Berhangnif befchlieft.

Colia. But gefagt! Das war wie mit ber Relle angeworfen.

Probftein. Ja, wenn ich meinen Gefchmad nicht behaupte -

Rofalinde. Go verlierft bu beinen alten Beifchmad.

Le Beau. Ihr bringt mich aus ber Fassung, meine Damen. Ich wollte ench von einem wackern Ringen erzählen, bas ihr verfäumt habt mit anzusehn.

Rosalinde. Sagt une boch, wie es babei berging.

Le Beau. Ich will euch ben Anfang ergählen, und wenn es Euer Gnaben gefüllt, könnt ihr bas Enbe ansehn; benn bas Beste muß noch geschehen, und sie kommen hieher, wo ihr seib, um es auszusuhlihren.

Celia. But, ben Anfang, ber tobt und begraben ift.

Le Beau. Es tam ein alter Mann mit seinen brei Sohnen, -

Celia. Ich weiß ein altes Mahrchen, bas fo anfängt.

Le Beau. Drei stattliche junge Leute, vortrefflich gewachsen und mannlich, -

Rofalinde. Mit Zetteln am Salfe: "Kund und zu wiffen fei manniglich," -

Le Beau. Der altefte unter ben breien rang mit Charles, bes herzogs Ringer. Charles warf ihn in einem Augenblick nieber, und brach ihm brei Rippen entzwei, so baß fast keine hoffnung für fein Leben ist; eben so richtete er ben zweiten und ben
britten zu. Dort liegen sie, und ber arme alte Mann, ihr Bater,

erhebt eine fo jammerliche Behklage über fie, bag alle Zuschaner ibm mit Beinen beiftebn.

Rofalinde. Ach!

Probftein. Aber welches ift ber Spaß, Berr, ber ben Damen entgangen ift?

Le Beau. Run, ber, wovon ich fpreche.

Probstein. So wird man alle Tage klüger! Das ist bas erste was ich bore, baß Rippen-Entzweibrechen ein Spaß für Damen ist.

Celia. 3ch auch, bas verfichre ich bir.

Rofalinde. Aber ist benn noch jemand ba, ben banach luftet, sich mit bieser Musik bie Seiten sprengen zu laffen? Ift noch sonst wer auf zerbrochne Rippen erpicht? — Sollen wir bas Ringen mit ansehen, Muhme?

Le Beau. Ihr mußt, wenn ihr hier bleibt, benn fie haben biefen Platz jum Kampfe gewählt: er wird gleich vor fich gehn.

Celia. Wirflich, bort tommen fie. Laß uns nun bleiben und gufebn.

(Erompetenftoß. Herzog Friedrich, herren vom hofe, Orlando, Charles und Gefolge)

Bergog Friedrich. Boblan! Da ber junge Menich nicht boren will, fo mag er auf feine eigne Gefahr vorwitig feyn.

Rofalinde. 3ft ber bort ber Mann?

Le Beau. Das ift er, mein Fraulein.

Celia. Ach, er ift zu jung, boch hat er ein fiegreiches Ansehn.

Bergog Friedrich. Ei, Tochter und Nichte? Seib ihr bieber geschlichen, um bas Ringen gu febn?

Rofalinde. Ja, mein Filrft, wenn ihr uns gutigft erlanbt. Gerzog Friedrich. Ihr werbet wenig Bergnitgen baran finben, bas tann ich euch fagen: bas Baar ift ju ungleich. Aus

Mitseib mit bes Aussoberers Jugend, möchte ich ihn gern baven abbringen, allein er läßt sich nicht rathen; sprecht mit ihm, Frauleins, seht, ob ihr ihn bewegen konnt.

Celia. Ruft ibn bieber, guter Monfieur Le Beau.

Herzog Friedrich. Thut bas, ich will nicht babei fenn.

(Der Bergog entfernt fich)

Le Bean. herr Ausfoberer, bie Pringeffinnen verlangen euch au fprechen.

Orlando. 3ch bin ehrerbietigft ju ihrem Befehl.

Rofalinde. Junger Mann, habt ihr Charles ben Ringer beransgefobert?

Orlando. Rein, schöne Prinzessin; er ift ber allgemeine Aussoberer, ich tomme bloß wie anbre auch, bie Kräfte meiner Jugenb gegen ibn zu versuchen.

Celia. Junger Mann, ener Mnth ift zu kühn für eure Jahre. Ihr habt einen grausamen Beweis von der Stärke dieses Menschen gesehn; wenn ihr euch selbst mit unseren Angen sähet, oder mit unserm Urtheil erkenntet, so würde euch die Furcht vor dem Ausgange ein gleicheres Bagstud aurathen. Bir bitten euch um eurer selbst willen, an eure Sicherheit zu benten und das Unternehmen auszugeben.

Rofalinde. Thut bas, junger Mann; euer Ruf foll beswegen nicht herabgesetht werben. Es soll unfer Gesuch beim Berzoge sehn, bag bas Ringen nicht vor fich gebe.

Orlando. Ich beschwöre euch, straft mich nicht mit euren nachtheiligen Gebanken, ich erkenne mich felbst für schuldig, baß ich so schweigen und vortrefflichen Fräulein irgend etwas verweigre. Laßt nur eure schönen Augen und freundlichen Winsche mich zu meiner Prüfung geseiten. Wenn ich zu Boben geworsen werbe, so kommt nur Schmach über jemand, ber noch niemals in Ehren war; wenn umgebracht, so ist nur jemand tobt, ber sich nichts anders wünscht.

Ich werbe meinen Freunden kein Leid zufügen, benn ich habe keine, mich zu beweinen; und der Welt keinen Nachtheil, benn ich besitze nichts in ihr: ich fülle in der Welt nur einen Platz aus, der beseft werben kann, wenn ich ihn räume.

Rofalinde. Ich wollte, bas Bischen Starte, bas ich habe, ware mit euch.

Celia. Meine auch, um ihre ju ergangen.

Rofalinde. Fahrt wohl! Gebe ber himmel, bag ich mich in ench betruge.

Celia. Eures Bergens Bunfch merbe euch ju Theil.

Charles. Wohlan, wo ift ber junge helb, bem fo banach gelüftet, bei feiner Mutter Erbe ju liegen?

Orlando. hier ift er, herr, aber fein Bille begt eine an-ftänbigere Absicht.

fergog Friedrich. 3hr follt nur Ginen Gang machen.

Charles. Ich stebe Euer Hoheit bafür, ihr werbet ihn nicht zu einem zweiten bereben, nachbem ihr ihn so bringenb vom ersten abgemahnt habt.

Orlando. Ihr benkt nachher fiber mich zu spotten, so braucht ihrs nicht vorher zu thun. Doch tommt zur Sache.

Rofalinde. Dun, hertules fieh bir bei, junger Mann!

Celia. Ich wollte ich ware unfichtbar, um bem ftarten Manne bas Bein unterweg gieben ju tonnen. (Charles und Orlando ringen)

Rofalinde. Satte ich einen Donnerfeil in meinen Augen, fo weiß ich wer ju Boben follte.

(Charles wird zu Boben geworfen. Jubelgeschrei)

Bergog Friedrich. Richt weiter! nicht weiter!

Orlando. Ja, wenn es Euer Sobeit beliebt: ich habe noch feinen Obem wieber.

Herzog Friedrich. Wie stehts mit bir, Charles? Le Beau. Er tann nicht fprechen, mein Fürst. Aerzog Friedrich. Tragt ihn weg. Wie ift bein Name, junger Menfch?

Orlands. Orlands, mein Fürft, ber jüngste Sohn bes . Kreiberen Roland be Bous.

Bergog Friedrich.

Ich wollt', bu wärst sonst jemands Sohn gewesen. Die Welt hielt beinen Bater ehrenwerth, Doch ich ersand ihn stets als meinen Feind. Du würd'st mir mehr mit bieser That gefallen, Wenn du aus einem aubern hause stammtest.

Doch sahre wohl; du bist ein wadrer Jüngling, hät'st bu 'nen andern Bater nur genannt.

(herzog Friedrich mit Gefolge und Le Beau ab) Celia.

Bar' ich mein Bater, Mühmchen, that' ich bieß? Driando.

Ich bin weit ftolger, Rolands Sohn zu fenn, Sein jüngster Sohn, — und tauschte nicht ben Anspruch, Burb' ich auch Friedrichs angenommner Erbe.

Rofalinde.

Mein Bater liebte Roland wie fein Leben, Und alle Welt war so wie er gesinnt. Hätt' ich zuvor ben jungen Mann gefannt, Den Bitten hätt' ich Thränen zugesellt, Eb er sich so gewagt.

#### Celia.

Komm, liebe Muhme, Laß uns ihm banken und ihm Muth einsprechen: Denn meines Baters raube neid'sche Art Geht mir ans Herz. — Herr, ihr habt Lob verdient; Wenn ihr im Lieben en'r Bersprechen haltet, Wie ihr verbunkelt, was man fich verfprach, Ift eure Liebe gludlich.

#### Bofalinde.

(giebt ihm eine Rette von ihrem Salfe) Sunger Mann,

Tragt bieß von mir, pon einer Gludverftofinen, Die mehr wohl gabe, fehlt' es nicht an Mitteln. Run, gehn wir, Muhme?

#### Celia.

. Ja. — Lebt wohl benn, ebler Junter. Orlando.

Kann ich nicht sagen: Dank? Mein besses Theil Liegt ganz barnieber; was noch aufrecht steht, Ift nur ein Wurfziel, bloß ein leblos Holz.

## Rosalinde.

Er ruft uns nach: mein Stolz fant mit bem Glüd, 3ch frag' ihn, was er will. — Rieft ihr uns, herr? — herr, ihr habt brav gekämpft, und mehre noch Befiegt als eure Feinbe.

#### Celia.

Romm boch, Mühmchen. Rofalinde.

3ch tomme fcon, lebt wohl.

(Rofalinbe unb Celia ab)

Orlando.

Welch ein Gefühl belaftet meine Zunge? 3ch tann nicht reben, lub fie gleich mich ein.

(Le Beau tommt)

Armer Orlando! bu bist überwältigt, Charles ober etwas Schwächers siegt bir ob.

#### Le Beau.

Dlein guter Berr, ich rath' aus Freundschaft end,

Berlast ben Ort; wiewohl ihr hohen Preis Euch habt erworben, Lieb' und ächten Beifall, So sieht boch so bes Herzogs Stimmung nun, Daß er misbeutet, was ihr nun gethan. Der Fürst ist launisch; was er ist, in Wahrheit, Ziemt besser euch zu sehn, als mir zu sagen.

Orlando.

Ich bant' euch, herr, und bitt' euch, fagt mir bieß: Wer war bes herzogs Tochter, von ben beiben, Die hier beim Ringen waren?

Le Beau.

Reine ift fein, ju foliegen nach ben Sitten. Doch wirklich ift bie kleinfte feine Tochter, Die anbre, Tochter bes verbannten Bergogs, Bon ibrem Obeim bier gurudbehalten Ru feiner Tochter Umgang: ibre Liebe Ift gartlicher ale fdmefterliche Banbe. Doch fag' ich end, feit furgem begt ber Bergog Unwillen gegen feine bolbe Nichte, Der auf bie Urfach bloß gegrundet ift, Daf fie bie Welt'um ibre Gaben breift. Und fie beklagt um ihres Baters willen: Und auf mein Wort, fein Ingrimm auf bas Franlein Bricht einmal plötzlich los. — Lebt wohl, mein Berr, Dereinft, in einer beffern Belt als biefe, Bunich' ich mir mehr von enrer Lieb' und Umgang. Orlando.

3ch bleib' euch fehr verbunden; lebet wohl! So muß ich aus bem Dampf in die Erstidung, Bon Bergogs Druck in Brubers Unterbrückung.

Doch Engel Rofalinde!

(ab)

(Le Beau ab)

# Dritte Scene.

### Ein Bimmer im Balaft.

(Celia und Rofalinde treten auf)

Celia. Gi, Mühmchen! ei, Rofalinde! — Rupibo fet uns gnäbig, nicht ein Wort?

Rofalinde. Richt eins, bas man einem hunde vorwerfen tonnte.

Celia. Rein, beine Borte find ju fostbar, um fie ben hunben vorzuwerfen: wirf mir einige zu. Komm, lahme mich mit Bernunftgrunden.

Rofalinde. Da war' es um zwei Muhmen gefchen, wenn bie eine mit Grunben gelahmt wurde, und bie anbre unfing ohne Grunb.

Celia. Aber ift bas alles um beinen Bater?

Rofalinde. Rein, etwas bavon ift um meines Baters Rind. D wie voll Difteln ift biefe Berktagswelt!

Celia. Es find nur Rietten, Liebe, bie bir bei einem Festtags - Spaß angeworfen werben. Wenn wir nicht in gebahnten Wegen gehn, so haschen unfre eignen Rode fie auf.

Rofalinde. Bom Rode tonnt' ich fie abschütteln; biefe Rletten fteden mir im Bergen.

Celia. Bufte fie meg.

Rofalinde. Das wollte ich wohl thun, wenn ich ihn berbei buften konnte.

Celia. Gi mas, ringe mit beinen Reigungen.

Rofalinde. Ach, fie nehmen bie Partei eines beffern Ringers als ich bin.

Celia. Selfe bir ber himmel! Du wirft bich zu feiner Zeit mit ihm meffen, gilt es auch eine Rieberlage. — Doch laß uns biefe Scherze abbanten, und in vollem Ernfte fprechen. Sft es möglich, bag bu' mit Einem Male in eine fo gewaltige Zuneigung ju bes alten herrn Roland jungftem Gobn verfallen konnteft?

Rofalinde. Der Bergog mein Bater liebte feinen Bater fiber alles.

Celia. Folgt baraus, baß bu feinen Sohn iber alles lieben mußt? Nach biefer Folgerung müßte ich ihn haffen, benn mein Bater haßte seinen Bater itber alles, und boch haffe ich ben Orlando nicht.

Rofalinde. Rein gewiß, haffe ibn nicht, um meinetwillen! Celia. Barum follte ich? verbient er nicht alles Gnte?

(Herzog Friedrich kemmt mit herren vom hofe) Rofalinde. Um bestwillen laß mich ihn lieben, und liebe bu ihn, weil ich es thue. — Siebe, ba kommt ber Berzog.

Celia. Die Angen voller Born.

Berzog Friedrich.

Fräulein, in schnellster Gile schickt euch an, Und weicht von unserm Hof.

Rofalinde.

Ich, Oheim? Merzog Friedrich.

Ja, ibr, Richte.

Wenn in zehn Tagen bu gefunden wirft Bon unferm Hofe binnen zwanzig Meilen, Bift bu bes Tobes.

Rofalinde.

Ich ersuch' En'r Gnaben, Gebt mir die Kenntniß meines Fehlers mit. Wenn ich Berständniß hatte mit mir selbst, Ia, irgend meine eignen Winsche kenne, Wenn ich nicht träum' und nicht von Sinnen bin, Wie ich nicht hoffe: nie, mein werther Oheim, Selbst nicht mit ungeborenen Gebanken, Beleibigt' ich Eu'r Hoheit.

Bergog Eriedrich.

Go fprechen ftete Berrather:

Beständ' in Worten ihre Reinigung, So find fie schulblos wie die heiligkeit. Lag- birs genügen, bag ich bir nicht traue.

Rofalinde.

Doch macht eu'r Miftraun nicht mich jum Berrather; Sagt mir, worauf ber Anschein benn berubt.

Bergog Friedrich.

Genng, bu bift bie Tochter beines Baters. Rofalindc.

Dis war ich, als Eu'r hoheit ihm fein Land nahm, Das war ich, als Eu'r hoheit ihn verbannte. Berätherei wird nicht vererbt, mein Fürst: Und, überkämen wir von Freunden sie, Was gehts mich au? Mein Bater übte keine. Drun, bester herr, verkennt mich nicht so sehr, Zu gluden, meine Armuth sei verräthrisch.

Celia.

Mein tenerster Gebieter, hört mich an! \* Herzog Friedrich.

Ja, Celi, bir zu lieb ließ ich fie bleiben, Sonst irre fie umber mit ihrem Bater.

Cclia.

Ich bat nit banials, baß fie bleiben möchte, Ihr wollteigs, ihr waret felbst erweicht. Ich war zusung um bie Zeit, sie zu schätzen; Bett tenn' is sie: wenn sie verräthrisch ift, So bin ichs uch; wir schliefen stets beisammen, Erwachten, lernten, spielten mit einanber, Und wo wir gingen, wie ber Juno Schwäne, Da gingen wir gepaart und unzertrennlich.

Bergog Friedrich.

Sie ist zu fein für bich, und ihre Sanstmuth, Ihr Schweigen felbst und ihre Dulbsamkeit, Spricht zu bem Bolf, und es bedauert sie. Du Thörin du! Sie stiehlt dir beinen Namen, Und du scheinst gläuzender und tugendreicher, Ist sie erst fort; drum offne nicht den Mund, Fest und unwiderrussich ist mein Spruch, Der über sie erging: sie ist verbannt.

Celia.

Sprecht benn bieß Urtheil fiber mich, mein Fürst: Ich kann nicht leben außer ihrer Rabe.

Bergog Friedrich.

Du bift 'ne Thörin. — Nichte, feht euch vor! Benn ihr bie Zeit verfäumt: auf meine Ehre, Und fraft ber Burbe meines Worts, ihr fterbt.

(Bergog und Befolg ab)

Celia.

O arme Rosalinbe, wohin willft bu? Bilft bu bie Bater tauschen? Co nimm meinen. Ich bitt' bich, sei nicht trauriger als ich!

Rofalinde.

3ch habe ja mehr Urfach.

Celia.

Richt boch, Muhme.

Sei nur getroft! Beift bu nicht, bag mein Bater Mich feine Tochter bat verbannt?

Rofalinde.

Das nicht.

Celia.

Das nicht? So fehlt die Liebe Rosalinden, Die sie belehrt, daß sie und ich nur eins? Soll man uns trennen? Soll'n wir scheiden, Süsse? Nein, mag mein Vater andre Erben suchen. Ersinne nur mit mir, wie wir entstiehn, Bohin wir gehn, und was wir mit uns nehmen; Und suche nicht die Last auf dich zu ziehn, Dein Leid zu tragen und mich auszuschließen. Bei diesem himmel, bleich von unserm Gram, Sag mas du willst, ich gehe doch mit dir.

Bofalinde.

Wohl, wohin gehn wir?

Celia.

Bu meinem Obeim im Arbenner Balb.

Rofalinde.

Doch uch, was für Gefahr wird es uns bringen, Go weit zu reifen, Mabchen wie wir finb? Schönheit lockt Diebe foneller noch als Golb.

Celia.

Ich stede mich in arme, niebre Rleibung, Und streiche mein Geficht mit Oder an. Thu eben bas, so ziehn wir unsern Weg Und reizen keine Räuber.

> Rosalinde. Wär's nicht beffer,

Beil ich von mehr boch als gemeinem Buchs, Daß ich mich truge völlig wie ein Mann? Den schmuden turgen Sabel an ber Sufte, Den Jagbspieß in ber Hand, und — läg' im herzen Auch noch so viele Weibersurcht verstedt — Wir fähen friegerisch und prahlend brein, Wie manche andre Männermemmen auch, Die mit dem Ansehn es zu zwingen wissen.

Celia.

Wie willft bu heißen, wenn bu nun ein Mann bift?

Nicht ichlechter als ber Bage Inpiters, Dent also bran, mich Ganymeb zu nennen. Doch wie willft bu genannt feyn?

Celia.

- Rach etwas, bas auf meinen Zustanb paßt, Richt länger Celia, fonbern Aliena.

Rofalinde.

Wie, Muhme, wenn von eures Baters hof Wir nun ben Schallsnarrn wegzustehlen suchten? Wär' er uns nicht ein Troft auf unfrer Reise?

D, ber geht mit mir in bie weite Welt, Um ben laß mich nur werben. Laß uns gehn, Und unsern Schmuck und Kostbarkeiten sammeln, Die beste Zeit und sichern Weg bebenken Bor ber Berfolgung, die nach meiner Flucht Wird angestellt. So ziehn wir benn in Frieden, Denn Freiheit ift uns, nicht ber Bann beschieben.

(ab)

# Zweiter Aufzng.

# Erfte Scene.

Der Arbenner Balb.

(Der Herzog, Amiens und andre Chelleute in Idgerfleibung)

Bergog.

Run, meine Bruber und bes Banns Genoffen, Macht nicht Gewohnheit füßer biefes Leben Mls bas gemalten Bomps? Sinb biefe Balber . Richt forgenfreier ale ber faliche Sof? Bir fühlen bier bie Bufe Abams nur. Der Jahregeit Bechfel; fo ben eif'gen Rabn Und bafes Schelten von bes Bintere Sturm. Doch wenn er beißt und auf den Leib mir blaft, Bis ich vor Ralte fchaubre, fag' ich lachelnb: Dieft ift nicht Schmeichelei; Ratbgeber finbs. Die fühlbar mir bezeugen, wer ich bin. Sug ift bie Frucht ber Bibermartigfeit, Die, gleich ber Aröte, baflich und voll Gift. Gin toftliches Jumel im Banpte tragt. Dieg unfer Leben, bom Betummel frei, Giebt Baumen Bungen, finbet Schrift im Bad, In Steinen Lehre, Gutes überall.

Amiens.

Ich tauscht' es felbst nicht; gludlich ift En'r hobeit, Die auszulegen weiß bes Schichfals harte, In solchem ruhigen und milben Sinn. gerjog.

Kommt, foll'n wir geben und uns Bilopret töbten? Doch reut michs, baß wir den gesteckten Rarr'n, Die Bürger sind in dieser öben Stadt, Auf eignem Grund mit hat'gen Spitzen blutig Die runden huften reißen.

Erfer Edelmann.

Ja, mein Fürft,

Den melanchol'ichen Jaques frantt bieß febr, Er schwört, bag ihr auf biefem Weg mehr Unrecht Ale ener Bruber übt, ber euch verbannt. Beut ichlüpften ich und Amiens binter ibn, Mle er fich bingeftredt an einer Giche, Wovon die alte Wurzel in ben Bach Sineinragt, ber ba brauft ben Balb entlang. Es tam babin ein arm verschüchtert Bilb, Das von bes Jagers Bfeil beschäbigt mar, Um auszuschmachten; einb gewiß, mein Surft, Das arme Thier stiek folde Seufzer aus. Daf jebesmal fein lebern Rleib fich bebnte Bum Berften faft: und bide runbe Thranen Lanas ber unichulb'gen Rafe liefen flaglich Einanber nach; und ber behaarte Marr, Benau bemerkt vom melanchol'ichen Jaques, Stand fo am letten Rand bes ichnellen Bache, Mit Thranen ibn vermebrenb.

Bergog.

Run, und Jaques?

Macht' er bieß Schauspiel nicht zur Sittenprebigt? Erfter Edelmann.

D ja, in taufend Gleichniffen. Zuerft

Das Beinen in ben unbeblirft'gen Strom: "Ad, armer Birfc!" fo fagt' er, "wie ber Weltling "Machft bu bein Testament, giebst bem ben Bufduf. "Der icon zu viel hat." - Dann, weil er allein Und von ben fammtnen Freunden war verlaffen: "Recht!" fagt' er, "fo vertheilt bas Elend ftets "Des Umgangs Klut." - Alebalb ein Rubel Birfche. Der Beibe voll, fprang forglos an ihm bin, Und feiner ftand jum Grufe. "Ja," rief Jaques, "Streift bin, ihr fetten moblgenahrten Stabter! "So ift bie Sitte eben: warum ichaut ibr "Nach bem bantrotten armen Schelme ba?" Auf biefe Art burchbohrt er fcmabungevoll Den Rern vom Lande, Stadt und Sof. ja felbit Bon biefem unfern Leben; ichwort, baf wir Nichts als Tyrannen, Räuber, Schlimmres noch, Beil wir bie Thiere ichreden, ja fie tobten, In ihrem eignen beimathlichen Git.

gerjog.

Und ließet ihr in ber Betrachtung ihn?

Erfter Edelmann.

Ja, gnab'ger Herr, beweinend und besprechend Das schluchzenbe Geschöpf.

Herzog.

Beigt mir ben Ort,

Ich lasse gern in biesen bustern Launen Mich mit ihm ein: er ist bann voller Sinn.

Erfter Edelmann.

3ch will euch zu ihm bringen.

# 3meite Ecene.

# Ein Bimmer im Balafte.

(Bergog Sriedrich, herren vom hofe und Wefolge treten auf)

# Bergeg Briedrich.

Ift es benn möglich, daß fie niemand fah? Es tann nicht fenn: nein, Schurten hier am hof Sind im Berftanbnig mit, und gabens gu.

### Erfter Edelmann.

3ch fann von niemand hören, ber fie fab. Die Frau'n im Dienste ihrer Kammer brachten Sie in ihr Bett, und fanden Morgens frilh Das Bett von ihrem Fraulein ausgeleert.

#### 3meiter Edelmann.

Mein herzog, ber hanswurft, ben Euer hoheit Oft zu belachen pflegt, wird auch vermißt. hesperia, ber Prinzessin Kammerfräulein, Bekennt, sie habe insgeheim belauscht, Wie eure Nicht' und Tochter ilberaus Geschick und Anstand jenes Ringers lobten, Der jüngst ben nerv'gen Charles niederwarf; Sie glaubt, wohin sie auch gegangen sind, Der Jüngling sei gewislich ihr Begleiter.

## Bergog Sriedrich.

Schickt hin jum Bruber, holt ben Braven her; Ift er nicht ba, so bringt mir feinen Bruber, Der soll ihn mir schon finden. Thut dieß schnell, Last Nachsuchung und Forschen nicht ermatten, Die thörichten Berlaufnen heim zu bringen.

## Dritte Grene.

Bor Dliver's Baufe.

(Orlando und Adam begegnen fic)
Orlando.

Ber ift ba?

Adam.

Bas? ihr, mein junger Herr? — D ebler Herr! D mein geliebter Herr! D ihr, Gebächmiß, Des alten Roland! Sagt, was macht ihr hier? Beswegen übt ihr Tugend? schafft euch Liebe? Und warum seib ihr ebel, start und tapser? Bas wart ihr so erpicht, ben stämm'gen Kämpser Des launenhaften Herzogs zu bezwingen? En'r Ruhm kam allzuschnell vor euch nach Hans. Wist ihr nicht, Junker, daß gewissen Leuten All' ihre Gaben nur als Feinde dienen? So, bester Herr, sind eure Tugenden An euch geweihte heilige Berräther.

D welche Belt ist dieß, wenn das, was herrlich, Den, der es hat, vergistet!

Orlando.

Nun benn, was giebts?

Adam.

D unglüdsel'ger Jüngling! Geht burch bieß Thor nicht: unter biesem Dach Lebt aller eurer Trefflichkeiten Feind. Eu'r Bruber — nein, kein Bruber, boch ber Sohn — Nein, nicht ber Sohn; ich will nicht Sohn ihn nennen Deß, ben ich seinen Bater heißen wollte, — Hat euer Lob gehört, und benkt zu Nacht Die Bohnung zu verbrennen, wo ihr Negt, Und euch barinnen. Schlägt ihm bieses sehl, So sucht er andre Weg', euch umzubringen: Ich habe ihn belauscht und seinen Anschlag. Rein Wohnort ift dieß haus, 'ne Mörbergrube; Berabscheut, fürchtet es, geht nicht hinein.

#### Orlando.

Sag, wohin willft bu, Abam, bag ich gehe?

Gleichviel wohin, ift es nur bieber nicht. Orlando.

Bas? willst du, daß ich gehn und Brot. soll betteln?
Bohl gar mit schnödem, tollem Schwert erzwingen
Auf offner Straße dieb'schen Unterhalt?
Das muß ich thun, sonst weiß ich nichts zu thun,
Doch will ich dieß nicht, komme was da will.
Ich sehe mich der Bosheit lieber aus
Des abgewandten, stolzen, blut'gen Bruders.
Abam.

Nein, thut bas nicht: ich hab' fünfhundert Kronen, Den schmalen Lohn, erspart bei eurem Bater; Ich legt' ihn bei, mein Pfleger bann zu sehn, Wann mir der Dienst erlahmt in schwachen Gliedern, Und man das Alter in die Ecke werft. Nehmt das, und der die jungen Raben füttert, Ja, sorgsam für den Sperling Borrath hänst, Sei meines Alters Trost! Hier ist das Gold, Nehmt alles, laßt mich euren Diener sehn. Seh' ich gleich alt, din ich doch start und rüstig; Denn nie in meiner Jugend mischt' ich mir Beith und anfrührerisch Getränt ins Blut,

Roch ging ich je mit unverschämter Stirn Den Mitteln nach zu Schwäch' und Unvermögen. Drum ist mein Alter wie ein frischer Winter, Kalt, boch erquicklich: laßt mich mit ench gehn! Ich thu' ben Dienst von einem jüngern Mann, In aller eurer Nothdurft und Geschäften.

Orlando.

O guter Alter, wie so wohl erscheint
In dir die trene Gunst der alten Welt,
Da Dienst um Lieb' sich mühte, nicht um Lohn!
Du bist nicht nach der Sitte dieser Zeiten,
Wo niemand mühn sich will als um Befördrung,
Und kaum daß er sie hat, erlischt sein Dienst
Gleich im Besit. So ist es nicht mit dir.
Doch, armer Greis, du pslegst den dürren Stamm,
Der keine Blüthe mehr vermag zu treiben,
Für alle deine Sorgsamkeit und Müh.
Doch komm, wir drechen mit einander auf,
Und eh wir deinen Jugendlohn verzehrt,
Ind ein friedlich kleines Loos bescheert.

Adam.

Auf, herr! und bis zum letten Othemzug Folg' ich euch nach, ergeben ohne Trug. Bon flebzehn Jahren bis zu achtzig schier Wohnt' ich, nun wohn' ich ferner nicht mehr hier. Um flebzehn ziemts, baß mit bem Glück man buble, Doch achtzig ist zu alt für biese Schule. Könnt' ich vom Glück nur biesen Lohn erwerben, Nicht Schulbner meines herrn und sanft zu sterben.

(ab)

## Bierte Scene.

#### Der Balb.

(Aofalinde ale Anabe, Celia wie eine Schaferin gefleibet, und Prob-fein treten auf)

Rofalinde. D Jupiter! wie matt find meine Lebensgeister! Probfiein. Ich frage nicht nach meinen Lebensgeistern, wenn nur meine Beine nicht matt waren.

Rofalinde. Ich ware im Stanbe meinen Mannstleibern eine Schanbe anzuthun, und wie ein Beib'zu weinen. Aber ich muß bas schwächere Gefäß unterstützen, benn Wamms und hofen muffen sich gegen ben Unterrod berzhaft beweisen. Also herz gefaßt, liebe Aliena!

Celia. 3ch bitte bich, ertrage mich, ich tann nicht weiter.

Probftein. Ich für mein Theil wollte euch lieber ertragen als tragen. Und boch truge ich kein Kreuz, wenn ich euch truge: benn ich bilbe mir ein, ihr habt keinen Kreuzer in eurem Beutel.

Rofalinde. Gut, bieg ift ber Arbenner Balb.

probflein. Ja, nun bin ich in ben Arbennen, ich Rarr; ba ich zu hause war, war ich an einem beffern Ort, aber Reifenbe muffen fich schon begnugen.

Rofalinde. Ja, thut bas, guter Brobstein. - Seht, wer tommt ba? Ein junger Mann und ein alter in tiefem Gesprach.

### (Corinnus und Silvius treten auf)

#### Corinnus.

Dieß ift ber Beg, baß fie bich ftets verschmaht. Silvius.

D wüßtest bu, Corinnus, wie ich liebe! Corinnus.

Bum Theil errath' iche, benn einft liebt' ich auch.

(ab)

#### Silvius.

Rein, Freund, alt wie du bist, erräthst du's nicht, Warst du auch jung ein so getreuer Schäfer, Als je auss mitternächt'ge Kissen seufzte. Allein, wenn beine Liebe meiner glich, — Zwar glaub' ich, keiner liebte jemals so, — Zu wie viel höchlich ungereimten Dingen Hat beine Leidenschaft dich hingerissen?

Corinnus.

Bu taufenden, die ich vergeffen habe. Silvius.

O bann hast bu so herzlich nie geliebt!
Entsinnst du dich der Neinsten Thorheit nicht,
In welche dich die Liebe je gestürzt,
So hast du nicht geliebt;
Und hast du nicht gesessen, wie ich jetzt,
Den Hörer mit der Liebsten Preis ermildend,
So hast du nicht geliebt;
Und brachst du nicht von der Gesellschaft los,
Mit eins, wie jetzt die Leidenschaft mich heißt,
So hast du nicht geliebt. — O Phöbe! Phöbe!
Rosalinde.

Ach, armer Schäfer! beine Bunbe suchenb, Sab' ich burch schlimmes Glid bie meine funben.

Probfiein. Und ich meine. Ich erinnre mich, ba ich verliebt war, baß ich meinen Degen an einen Stein zerstieß, und hieß ihn bas bafür hinnehmen, baß er sich unterstände, Nachts zu hannchen Freundlich zu kommen; und ich erinnre mich, wie ich ihr Wasch-holz küste, und die Euter ber Kuh, die ihre artigen Patschindschen gemolken hatten. Ich erinnre mich, wie ich mit einer Erbsenschete schön that, als wenn sie es wäre, und ich nahm zwei Erbsen,

gab fie ihr wieber und fagte mit weinenden Thränen: Trage fie um meinetwillen. Bir treuen Liebenden tommen oft auf seltsame Sprünge: wie alles von Natur flerblich ift, so find alle flerblich Berliebten von Natur Narren.

Rofalinde. Du fprichft klitger als bu felber gewahr wirft. Probftein. Rein, ich werbe meinen eignen Wit nicht eher gewahr werben, als bis ich mir bie Schienbeine baran zerftofe.
Rofalinde.

D Liebe, biefes Schäfers Leib Es paft mir wie mein eigen Rleib!

probfiein. Mir auch,

Doch wird's ein wenig fauer in mir, Und hat gar feine Dauer in mir.

Celia.

Ich bitte euch, frag einer jenen Mann, Ob er für Golb uns etwas Speise giebt. Ich schnachte sast zu Tobe.

> Probstein. Heda, Tölpel! Rosalinde.

Still, Narr! Er ift bein Better nicht.

Corinnus.

Wer ruft?

Probftein.

Bornehmere als ihr.

Corinnus.

Sonft waren fie auch mahrlich fehr gering. Rofalinde.

Still, fag' ich euch! — habt guten Abend, Freunb. Corinnus.

3hr gleichfalls, feiner Berr, und allejammt.

### Rofalinde.

Hör, Schäfer, können Gelb und gute Botte In biefer Wilbniß uns Bewirthung ichaffen, So zeigt uns, wo wir ruhn und effen können. Dieß junge Mädchen ist vom Reisen matt, Und schmachtet nach Erquidnng.

## Corinnus.

Lieber Berr,

Sie thut mir leib, und ihretwillen mehr Als meinetwillen wilnscht' ich, bag mein Glüd In Stand mich beffer sett' ihr beizustehn. Doch ich bin Schäfer eines andern Manus Und scheere nicht die Bolle die ich weide. Bon filziger Gemilthsart ist mein Herr, Und fragt nicht viel banach, den Beg zum himmel Durch Werle der Gastfreundlichteit zu finden. Auch stehn ihm Hitt' und heerd und seine Beiden Zett zum Berlauf; und auf der Schäferei Ist, weil er nicht zu Haus, tein Borrath da, Woven ihr speisen könnt: boch kommt und seht! Bon mir euch alles gern zu Dienste steht.

## Rofalinde.

Wer ifts, ber feine Beerb' und Biefen fauft?

### Corinnus.

Der junge Schafer, ben ihr erft gefehn, Den es nicht fimmert, irgenb was zu taufen.

### Rosalinde.

Ich bitte bich, befiehts mit Reblichteit, Rauf' bu bie Meierei, bie Heerb' und Weiben: Wir geben bir bas Gelb, es zu bezahlen.

Celia.

Und höhern Lohn; ich liebe biefen Ort, Und brächte willig meine Zeit hier zu. Carinnus.

So viel ift sicher, dieß ift zu Berkauf. Geht mit! Gefällt euch auf Erkundigung Der Boben, der Ertrag, und dieses Leben, So will ich euer treuer Pfleger senn Und kauf' es gleich mit eurem Golbe ein.

(Mae ab)

# Fünfte Scene.

Ein anbrer Theil bes Balbes.

(Amiens, Jaques und Andre)

Lieb. Amiens.

Unter bes Laubbachs Hut Ber gerne mit mir ruht, Und ftimmt ber Kehle Klang Zu luft'ger Bögel Sang:

Komm geschwinde! geschwinde! geschwinde! Hier nagt und sticht Kein Keind ibn nicht,

Ms Wetter, Regen und Winde.

Jaques. Mehr, mehr, ich bitte bich, mehr!

Amiens. Es würde euch melancholisch machen, Monsieur Jaques.

Jaques. Das bant' ich ihm. Mehr, ich bitte bich, mehr! Ich tann Melancholie aus einem Liebe faugen, wie ein Wiesel Eier faugt. Mehr! mehr! ich bitte bich. Amiens. Meine Stimme ift ranh; ich weiß, ich fann ench nicht bamit gefallen.

Jaques. Ich verlange nicht, bag ihr mir gefallen follt; ich verlange, baß ihr fingt. Kommt, noch eine Strophe! Rennt ihrs nicht Strophen?

Amiens. Die es euch beliebt, Monfieur Jaques.

Jaques. Ich kummre mich nicht um ihren Namen: fie find mir nichts schulbig. Wollt ihr fingen?

Amiens. Mehr auf euer Berlangen, als mir gu Gefallen.

Jaques. Gut, wenn ich mich jemals bei einem Menschen bebanke, so will ichs bei euch; aber was sie Komplimente nennen, ist als wenn sich zwei Maulassen begegnen. Und wenn sich jemand herzlich bei mir bebankt, so ist mir als hätte ich ihm einen Psennig gegeben, und er sagte Gotteslohn bafür. Kommt, singt, und wer nicht mag, halte sein Maul!

Amiens. Gut, ich will bas Lieb zu Enbe bringen. — 3hr herren, bedt inbeg bie Tafel: ber herzog will unter biesem Baum trinfen, — er ift ben ganzen Tag nach euch aus gewesen.

Faques. Und ich bin ihm ben ganzen Tag aus bem Wege gegangen. Er ist ein zu großer Disdutirer für mich. Es gehn mir so viele Gebanken burch ben Kopf als ihm, aber ich banke bem himmel, und mache kein Wesens bavon. Kommt, trillert eins ber.

Lieb.

Alle zusammen. Wer Ehrgeiz sich hält fern, Lebt in ber Sonne gern, Selbst sucht, was ihn ernährt, Und was er kriegt, verzehrt: Komm geschwinde! geschwinde! geschwinde! Hein Feind ihn nicht,

Als Better, Regen und Binbe.

Jaques. Ich will euch einen Bers zu biefer Beife fagen, ben ich gestern meiner Dichtungsgabe zum Trot gemacht habe.

Amiens. Und ich will ihn fingen.

Jaques. Go lautet er:

Besteht ein bummer Tropf Auf feinem Cfelstopf, Läßt seine Fall' und Ruh, Und läuft ber Wildnift au:

Duc ad me! Duc ad me! Duc ad me!

hier fieht er mehr So Rarr'n wie er,

Wenn er ju mir will tommen ber.

Amiens. Bas beißt bas: duc ad me!

Jaques. Es ift eine Griechische Beschwörung, um Rarren in einen Kreis zu bannen. Ich will gehn und schlafen, wenn ich kann; kann ich nicht, so will ich auf alle Erftgeburt in Egopten läftern.

Amiens. Und ich will ben herzog auffuchen, sein Mahl ift bereitet. (Bon verschlebnen Seiten ab)

# Sechste Scene.

Ein anbrer Theil bes Balbes.

(Orlando und Adam treten auf)

Abam. Liebster Berr, ich tann nicht weiter gehn; ach ich fterbe vor hunger! hier werse ich mich bin, und meffe mir mein Grab. Lebt wohl, befter berr,

Drlands. Ei was, Abam! hast bin nicht mehr Herz? Lebe noch ein wenig, stärke bich ein wenig, ermuntre bich ein wenig. Wenn bieser rauhe Walb irgend ein Gewist hegt, so will ich ihm entweder zur Speise bienen, ober es dir zur Speise bringen. Deine Einbildung ist dem Tode näher als deine Kräfte. Mir zur Liebe sei getrost! halt dir den Tod noch eine Weile vom Leibe. Ich will gleich wieder bei dir senn, und wenn ich dir nicht etwas zu essen bringe, so erlaube ich dir zu sterben; aber wenn du stirbst, ehe ich komme, so hast du mich mit meiner Mühe zum besten. — Gut! gut! du siehst munter aus, und ich bin gleich wieder bei dir. Aber du liegst in der scharfen Lust: komm, ich will dich hintragen, wo leberwind ist, und du sollst nicht aus Mangel an einer Mahlzeit sterben, wenn es irgend was Lebendiges in dieser Einöbe giebt. Muth gesaft, guter Abam!

# Siebente Scene.

Ein anbrer Theil bes Balbes.

(Gin gebedter Tifc. Der Gerjog, Amiens, Edelleute und Gefolge treten auf)

gergog.

3ch glaub', er ift verwandelt in ein Thier, Denn nirgends find' ich ihn in Mannsgestalt.

Erfter Edelmann.

Mein Fürst, er ging so eben von hier weg, Und war vergnügt, weil wir ein Lieb ihm fangen.

Bergog.

Wenn er, gang Miflaut, musikalisch wirb, So giebts balb Diffonauzen in ben Sphären. — Geht, sucht ihn, sagt, baß ich ihn sprechen will. (Iaques tritt auf) Erfler Edelmann.

Er fpart bie Mühe mir burch feine Anfunft. Rergog.

Wie nun, mein Herr? was ift benn bas für Art, Daß eure Freunde um euch werben muffen? Was? ibr febt luftig aus?

#### Jagues.

Ein Narr! ein Narr! - 3ch traf 'nen Narrn im Balbe, 'Men iched'gen Narrn, - o jammerliche Belt! -So mabr mich Speife nabrt, ich traf 'nen Marrn, Der ftredte fich babin und fonnte fich, Und ichimpfte Frau Fortuna gang berebt Und orbentlich. - und boch ein iched'ger Rarr! "Guten Morgen, Narr!" fagt' ich; "Mein Berr," fagt' er, "Rennt mich nicht Narr, bis mich bas Glud gesegnet." Dann jog er eine Sonnenuhr berbor, Und wie er fie befah mit blobem Auge, Sagt' er febr meislich: "Bebn ifts an ber Ubr. "Da febn wir nun," fagt' er, "wie bie Belt läuft: "'S ift nur 'ne Stunde ber, ba mar es neun, "Und nach 'ner Stunde noch, wirds elfe fenn; "Und fo von Stund ju Stunde reifen wir, "Und fo von Stund zu Stunde faulen wir, "Und baran bangt ein Mabrlein." Da ich borte Go preb'gen von ber Beit ben iched'gen Rarrn, Ring meine Lung' an wie ein Sabn ju frabn, Daß Rarr'n fo tiefbebachtig follten fen; Und eine Stunde lacht' ich ohne Raft Rach feiner Sonnenubr. - D wadter Rarr! Ein murb'ger Rarr! Die Jade lob ich mir.

Bergog.

Bas ift bas für ein Rarr?

Jagues.

Ein würd'ger Narr! Er war ein Hofmann sonst, Und sagt, wenn Frauen jung und schön nur sind, So haben sie die Gate, es zu wissen. In seinem Hirne, das so trocken ist Wie Ueberrest von Zwieback nach der Reise, Hat er seltsame Fächer ausgestopst Mit Anmerkungen, die er brockenweise Nun von sich giebt. — O wär' ich boch ein Narr! Mein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jacke.

Berjog.

Du foust fie haben.

Jaques.

'S ift mein einz'ger Bunid. Borausgefest, baf ibr eu'r beffres Urtbeil Bon aller Meinung reinigt, bie ba muchert, MIS mar' ich weise. - Dann muß ich Freiheit baben, So ausgebehnte Bollmacht wie ber Wind. -So ziemt es Narr'n, - auf wen ich will, zu blasen. Und wen am ärgsten meine Thorbeit geißelt, Der muß am meiften lachen. Und warum? Das fällt ins Auge wie ber Weg jur Rirche. Der, ben ein Narr fehr weislich bat getroffen, Bar' wohl febr thoricht, fcmerat' es noch fo febr, Nicht fühllos bei bem Schlag zu thun. Wo nicht, So wird bes Beisen Narrheit aufgebeckt Selbst burd bes Rarren ungefähres Bielen. Stedt mich in meine Jade, gebt mir frei Bu reben, wie mire blinkt: und burch und burch

Will ich bie angestedte Welt ichon fanbern, Wenn sie gebulbig nur mein Mittel nehmen.

Aerzog.

O pfui! Ich weiß wohl, was bu würdest thun. Jaques.

Und was, zum Kudud, würb' ich thun als Gutes? Aerzog.

Söchft arge Sinb', inbem bu Sinbe schöftest. Denn bu bist selbst ein wüster Mensch gewesen, So sinnlich wie nur je bes Thieres Erieb; Und alle Uebel, alle bosen Beulen, Die bu auf freien Füßen bir erzeugt, Die würd'st bu schütten in bie weite Welt.

Jaques.

Bie! wer ichreit gegen Stoli, Und flagt bamit ben Gingelnen nur an? Sowillt feine Klut nicht mächtig wie bie See. Bis auch bas Gelb jum Mobetand erft ebbt? Welch eine Bitrgerfran nenn' ich mit Ramen, Wenn ich behaupt', es tragen Biligerfran'n Der Rürften Aufwand auf unwürd'gen Schultern? Darf Eine fagen, baf ich fie gemeint, Wenn fo wie fie bie Nachbarin auch ift? Und mo ift ber vom niedriaften Beruf. Der fpricht: fein Großthun tofte mir ja nichts, -3m Babu, er fei gemeint, - und feine Thorheit Richt ftimmt baburch jn meiner Rebe Ton? Ei ja boch! wie benn? was benn? Laft boch febn, Worin ihm meine Zunge Unrecht that. Thut sie sein Recht ibm, that er selbst sich Unrecht: Und ift er rein: nun, wohl, fo fliegt mein Tabel

Die Rreng und Oner, wie eine wilde Gans, Die niemand angehört. — Wer tommt ba? feht!

(Orlando fommt mit gezognem Degen)

Orlando.

Halt! eft nicht mehr!

Jaques.

3ch hab' noch nicht gegeffen.

Orlando.

Und follft nicht, bis bie Mothburft erft bedient.

Jagues.

Bon welcher Art mag biefer Bogel feyn?

gerzog.

hat beine Noth bich, Mensch, so kuhn gemacht, Wie? ober ists Berachtung guter Sitten, Daß bu so leer von höflichkeit erscheinft?

Orlando.

Ihr trefft ben Puls zuerst: ber born'ge Stachel Der harten Noth nahm von mir weg ben Schein Der höflichkeit; im innern Land geboren Kenn' ich wohl Sitte, — aber haltet! sag' ich; Der sirbt, wer etwas von ber Frucht berührt, Eh ich und meine Sorgen sind befriedigt.

Jaques.

Rönnt ihr nicht durch Bernunft befriedigt werben, So muß ich fterben.

gerjog.

Was wollt ihr haben? Eure Freundlichkeit Wirb mehr als Zwang zur Freundlichkeit uns zwingen.

Orlando.

3ch fterbe fast vor hunger, gebt mir Speise.

## Berjog.

Sitt nieber! eft! willfommen unferm Tifch! Orlando.

Sprecht ihr so liebreich? D vergebt, ich bitte! Ich bachte, alles mitste wilb hier sehn, Und barum setzt' ich in die Fassung mich Des trobigen Besehls. Wer ihr auch seid, Die ihr in dieser unzugangbarn Wildniß, Unter dem Schatten mesanchol'scher Wipfel, Säumt und vergest die Stunden träger Zeit: Wenn je ihr besser Lage habt gesehn, Wenn je zur Kirche Gloden euch geläutet, Wenn je ihr saßt bei guter Meuschen Mahl, Wenn je vom Auge Thränen ihr getrocknet, Und wist, was Mitseid ist, und Mitseid sinden, So saßt die Saustmuth mir statt Zwanges dienen; Ich bosse, erröth', und berge hier mein Schwert.

## gerzog.

Bahr ist es, baß wir besser Tage sahn, Daß heit'ge Gloden uns zur Kirch' geläutet, Daß wir bei guter Menschen Mahl gesessen, Und Tropfen unsern Augen abgetrodnet, Die ein geheiligt Mitleib hat erzeugt: Und barum setzt in Freundlichkeit euch hin, Und nehmt nach Bunsch, was wir an Husse haben, Das eurem Mangel irgend bienen kann.

#### Orlando.

Bewahrt mir eure Speif' ein wenig noch, Inbessen, wie bie Hinbin, ich mein Junges Will suttern gehn. Dort ift ein armer Alter, Der manchen sauren Schritt aus bloßer Liebe Mir nachgebintt; bis er befriedigt ift, Den Alter schwächt und hunger, boppelt Leib, Berühr' ich feinen Biffen.

> Herzog. Geht, holt ihn her! bis ihr kommt

Wir wollen nichts verzehren, bis ihr tommt. Orlando.

Ich bant' euch; feib für euren Troft gefegnet! Aer; og.

Du fiehst, unglücklich sind nicht wir allein, Und bieser weite, allgemeine Schauplatz Beut mehr betrübte Scenen bar, als unfre, Worin du spielst.

Jaques.

Die gange Welt ift Bubne. Und alle Frau'n und Manner bloge Spieler. Sie treten auf und geben wieber ab, Sein Lebenlang fpielt einer manche Rollen, Durch fieben Afte bin. Buerft bas Rinb, Das in ber Bart'rin Armen greint und fbrubelt: Der weinerliche Bube, ber mit Bunbel-Und glattem Morgenantlit, wie bie Schnede Ungern jur Schule friecht; bann ber Berliebte, Der wie ein Ofen feufat, mit Jammerlied Auf feiner Liebsten Brau'n: bann ber Solbat. Boll toller Klüch' und wie ein Barbel bartig, Auf Chre eiferfüchtig, fonell gu Banbeln, Bis in die Mündung ber Ranone fuchend Die Seifenblafe Rubm. Und bann ber Richter. In runbem Bauche, mit Rapaun geftopft, Mit ftrengem Blid und regelrechtem Bart,

(Orlando ab)

Boll weiser Sprüch' und neuester Exempel Spielt seine Rolle so. Das sechste Alter Macht den besockten hagern Pantalon, Brill' auf der Nase, Beutel an der Seite; Die jugenbliche Hose, wohl geschont, 'Re Welt zu weit für die verschrumpften Lenden; Die tiese Männerstimme, umgewandelt Zum kindischen Diskaute, pfeist und quäkt In seinem Ton. Der letzte Akt, mit dem Die seltsam wechselnde Geschichte schließt, In zweite Kindheit, günzliches Bergessen Ohn' Augen, ohne Zahn, Geschmack und alles.

Acryog.

Nun, Freund, fest nieber eure würd'ge Laft, Und lafit ibn effen.

Orlando.

3ch bant' euch fehr für ihn.

Adam.

Das thut auch Noth,

Raum tann ich fprechen, selbst für mich gu banten.

Bergog.

Willfommen benn! greift ju! Ich fror' ench nicht, Bis jett, mit Fragen über enre Lage. — Gebt uns Mufit, und fingt eins, guter Better!

(Er fpricht leife mit Orlando)

Lieb.

Amiens.

Stürm, fturm, bu Binterwind! Du bift nicht falfch gefinnt, Bie Menschen-Unbant ift. Dein Zahn nagt nicht so fehr, Weil man nicht weiß, woher, Wiewohl bu heftig bift.

Beifa! fingt heifa! ben grunenben Banmen! Die Freunbschaft ift falich, und bie Liebe nur Traumen.

> Drum, heisa, ben Bäumen! Den lustigen Räumen! Frier, frier, bu Himmelsgrimm! Du beißest nicht so schlimm Als Wohlthat, nicht erkannt; Erstarrst bu gleich bie Flut, Biel schärfer sticht bas Blut Ein Freund, von uns gewandt.

Beifal fingt heifal ben grünenben Baumen! Die Freunbicaft ift falfc, und die Liebe nur Traumen.

Drum beifa, ben Baumen! Den luftigen Raumen!

Bergog.

Wenn ihr ber Sohn bes guten Roland seib, Wie ihr mir eben reblich jugestüftert, Und wie mein Aug' sein Ebenbild bezeugt, Das konterseit in eurem Antlitz lebt: Seib herzlich hier begrüßt! Ich bin ber Herzog, Der euren Bater liebte: en'r serners Schickal, Kommt und erzählts in meiner Höhle mir. — Willommen, guter Alter, wie bein Herr! Führt ihn am Arme. — Gebt mir eure Hand, Und macht mir euer ganz Geschied bekannt.

(Mue ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ein Bimmer im Balaft.

(Bergog Friedrich, Oliver, herren vom Sofe und Gefolge)

Berjog Friedrich.

Thu nicht gesehn seitbem? Herr! Herr! bas kann nicht seyn. Beständ' aus Milbe nicht mein größter Theil,
So sucht' ich kein entserntes Ziel ber Rache,
Da bu zur Stelle bist. — Doch sieh bich vor,
Schaff beinen Bruber, sei er wo er will,
Such' ihn mit Kerzen, bring' in Jahresfrist
Ihn lebend ober tobt: sonst komm nie wieber,
Auf unserm Boben Unterhalt zu suchen.
Bas du nur bein nennst, Land und andres Gut,
Des Einziehns werth, fällt unsere Hand anheim,
Bis du durch beines Brubers Mund bich lösest
Bon allem, was wir gegen bich gedacht.

Oliper.

D fennt' Eu'r Hoheit hierin nur mein Berg! Ich liebt' im Leben meinen Bruber nicht.

Bergog Friedrich.

Schurt um so mehr! — Stofft ihn zur Thur hinaus, Laft die Beamten bieser Art Beschlag Ihm legen auf sein Haus uub Länderei'n; Thut in der Schnelle dieß und schafft ihn fort!

(Mue ab)

# Zweite Scene.

#### Der Balb.

(Orlando fommt mit einem Blatt Bapier) .

#### Drlando.

Da häng, mein Bers, ber Liebe jum Beweis! Und du, o Königin der Nacht dort oben! Sieh kenschen Blicks, aus beinem blassen Kreis, Den Namen beiner Jäg'rin hier erhoben. O Rosalinde! sei der Walb mir Schrift, Ich grabe mein Gemüth in alle Rinden, Daß jedes Ang', das diese Bäume trifft, Ringsum bezeugt mag deine Tugend finden. Anf, auf, Orlando! rühme spät und früh Die schöne, keusche, unnennbare Sie.

(ab)

(Corinnus und Probftein treten auf)

Corinnus. Und wie gefällt euch biefes Schäferleben, Meifter Probftein?

Probftein. Wahrhaftig, Schäfer, an und fülr sich betrachtet, ist es ein gutes Leben: aber in Betracht, baß es ein Schäferleben ist, tangt es nichts. In Betracht, baß es einsam ist, mag ich es wohl leiben, aber in Betracht, baß es stille ist, ist es ein sehr erbärmliches Leben. Ferner, in Betracht, baß es auf bem Lanbe ist, steht es mir an; aber in Betracht, baß es nicht am Hofe ist, wird es langweilig. In so fern es ein mäßiges Leben ist, seht ihr, ist es nach meinem Sinn; aber in so fern es nicht reichlicher babei zugeht, streitet es sehr gegen meine Neigung. Berstehst Philosophie, Schäfer?

Corinnus. Mehr nicht, als baß ich weiß, baß einer fich besto schlimmer befindet, je franker er ift, und wem's an Gelb, Gut und Genilgen gebricht, baß bem brei gute Freunde sehlen: baß bes Regens Eigenschaft ist zu näffen, und bes Feuers zu brennen; baß gute Beibe sette Schaase macht, und die Racht hanptsächlich vom Mangel an Sonne kommt; daß einer ber weber durch Natur noch Kunst zu Berstand gekommen wäre, sich über die Erziehung zu beklagen hätte, ober aus einer sehr dummen Sippschaft sehn müßte.

Probftein. Go einer ift ein natürlicher Philosoph. Bark je am hofe, Schäfer?

Corinnus. Rein, wahrhaftig nicht.

probftein. Go wirft bu in ber Solle gebraten.

Corinnus. Gi, ich hoffe -

Probftein. Bahrhaftig, bu wirft gebraten, wie ein folecht geröftet Gi, nur an Giner Seite.

Corinnus. Beil ich nicht am hofe gewesen bin? Euren Grund!

Probstein. Run, wenn bu nicht am hofe gewesen bift, so haft bu niemals gute Sitten gesehn. Wenn bu niemals gute Sitten gesehn haft, so muffen beine schlecht senn, und alles Schlechte ift Sunde, und Sunde führt in die hölle. Du bist in einem verfänglichen Zustaube, Schäfer.

Corinnus. Ganz und gar nicht, Probstein. Bas bei hofe gute Sitten sind, die sind so lächerlich auf bem Lande, als ländliche Beise bei hose zum Spott bient. Ihr sagtet mir, bei hofe verbeugt ihr ench nicht, sondern kußt eure hand. Das ware eine sehr unreine hössichseit, wenn hosseute Schäfer waren.

Probftein. Den Beweis, fürglich, ben Beweis!

Corinnus. Run, wir muffen unfre Schaafe immer angreifen, und ibre Relle find fettig, wie ibr wifit,

Probfein. Schwigen bie Banbe unfrer hoffeute etwa nicht, und ift bas fett von einem Schaafe nicht fo gefund, wie ber Schweifi

von einem Menfchen? Einfältig! einfältig! Ginen befferen Beweis! ber bamit!

Corinnus. Auch find unfre Banbe bart.

Probftein. Eure Lippen werben fie besto eher fühlen. Bieberum einfältig! Ginen tuchtigeren Beweis!

Corinnus. Und find oft gang betheert vom Bepflastern unfrer Schaase. Wollt ihr, bag wir Theer fuffen sollen? Die Hände ber Hosseute riechen nach Bifam.

probstein. Höchft einfältiger Mensch! Du wahre Burmerspeise gegen ein gutes Stud Fleisch! Lerne von ben Beisen und erwäge! Bisam ist von schlechterer Abkunft als Theer, ber umsaubre Abgang einer Rate. Einen bessern Beweis, Schäfer!

Corinnus. Ihr habt einen gu höfischen Big für mich; ich laffe es babei bewenben.

Probstein. Bas? bei ber Hölle? Gott helfe bir, einfältiger Mensch! Gott eröffne bir bas Berftändniß! Du bist ein Strobsopf.

Corinnus. Herr, ich bin ein ehrlicher Tagelöhner; ich verbiene, was ich effe, erwerbe, was ich trage, haffe keinen Menschen, beneibe niemandes Glud, freue mich über andrer Leute Wohlergehn, bin zufrieden mit meinem Ungemach, und mein größter Stolz ift, meine Schaafe weiden und meine Lämmer saugen zu sehn.

Probstein. Das ift wieder eine einfältige Sinde von euch, daß ihr die Schaafe und Bode zusammendringt, und euch nicht schämt, von der Begattung des Biebes euren Unterhalt zu ziehn; daß ihr den Kuppler für einen Leithammel macht, und so ein jähriges Lamm einem schiesbeinigen alten Hahrei von Bidder überantwortet, gegen alle Regeln des Ehestandes. Wenn du dafür nicht in die Hölle tommst, so will der Teufel selbst keine Schäfer: sont sehe ich nicht, wie du entwischen könntest.

Corinnus. Sier kommt ber junge herr Ganymeb, meiner neuen herrichaft Bruber.

(Rofalinde tommt mit einem Blatt Bapier)

Bofalinde. (lieft)

"Bon bem Oft bis zu ben Inben

"Ift fein Juwel gleich Rofalinben.

"3hr Werth, beflügelt von ben Winben,

"Trägt burch bie Belt bin Rofalinben.

"Alle Schilberei'n erblinben

"Bei bem Glang von Rofalinben.

"Reinen Reig foll man verfünben

"Als ben Reiz von Rosalinden."

Probflein. So will ich euch acht Jahre hinter einander reimen, Effens. und Schlafenszeit ansgenommen; es ift ber mabre Butterfrauentrab, wenn fie ju Markte gehn.

Rofalinde. Fort mit bir, Narr!

probftein. Bur Brobe:

Sebut ber Birfc fich nach ben Binben:

Lagt ihn fuchen Rofalinben.

Will bie Rate fich verbinben:

Glaubt, fie machts gleich Rofalinben.

Reben muffen Baum' umwinben:

So thute nöthig Rosalinden.

Ber ba maht, muß Garben binben:

Auf ben Rarrn mit Rofalinben.

Süße Ruß hat faure Rinben:

Solche Ruß gleicht Rosalinben.

Wer füße Rofen fucht, muß finden

Der Liebe Dorn und Rofalinben.

Das ift ber eigentliche falsche Bers-Galopp. Warum behängt ihr euch mit ihnen?

Rofalinde. Still, bummer Rarr! 3ch fand fie an einem Baum.

probstein. Wahrhaftig, ber Baum trägt folechte Früchte. Kofalinde. Ich will euch auf ihn impfen, und bann wird er Mispeln tragen: benn eure Einfälle verfaulen, ehe fie halb reif find, und bas ift eben bie rechte Tugend einer Mispel.

Probftein. Ihr habt gesprochen, aber ob gescheibt ober nicht, bas mag ber Balb richten.

(Celia fommt mit einem Blatt Papier)

Rofalinde. Still! bier tommt meine Schwester und lieft: gebn wir beifeit.

#### Celia.

"Sollten fcweigen biefe Raume, "Beil fie unbevölkert? Nein. "Bungen hang' ich an bie Banme, "Daf fie reben Spriiche fein. "Balb, wie raich bas Menichenleben "Seine Bilgerfahrt burchläuft; "Bie bie Beit, ihm jugegeben, "Gine Cpanne gang begreift. "Balb wie Schwüre falfch fich zeigen, "Bie fich Freund vom Freunde trennt. "Aber an ben iconften Zweigen, "Und an jebes Spruches Enb', "Soll man Rofalinbe lefen, "Und verbreiten foll ber Ruf, "Daf ber Simmel aller Befen "Böchften Ausbund in ihr fouf. "Drum bief bie Natur fein Bille "Eine menichliche Geftalt "Bieren mit ber Gaben Fulle.

Die Natur mischt' alsobalb
"Helenens Wange, nicht ihr Herz;
"Cleopatrens Herrlichkeit;
"Atalantens leichten Scherz,
"Und Lucreziens Sittsamkeit.
"So ward durch einen Himmelsbund
"Aus Bielen Rosalind' ersonnen,
"Aus manchem Herzen, Aug' und Mund,
"Auf daß sie jeden Reiz gewonnen.
"Der Himmel gab ihr bieses Recht,
"Und tobt und lebend mich zum Knecht."

Rofalinde. O giltiger Jupiter! — Mit welcher langweiligen Liebesprebigt habt ihr ba eure Gemeinde mube gemacht, und nicht einmal gerufen: Gebulb, gute Leute!

Celia. Seht boch, Freunde hinterm Ruden? — Schafer, geb ein wenig abfeits. — Geh mit ihm, Burich.

Problein. Kommt, Schäfer, last uns einen ehrenvollen Rudzug machen, wenn gleich nicht mit Sang und Rlang, boch mit Sad und Bad. (Corinnus und Probstein ab)

Celia. Saft bu biefe Berfe gehört?

Rofalinde. D ja, ich hörte fie alle und noch was brüber: benn einige hatten mehr Fuge als bie Berfe tragen tonnten.

Celia. Das thut nichts, die Füße konnten die Berfe tragen. Rofalinde. Ja, aber die Füße waren lahm und konnten sich nicht außerhalb bes Berfes bewegen, und barum standen sie so lahm im Berfe.

Celia. Aber haft bu gebort, ohne bich ju munbern, bag bein Rame an ben Baumen hangt und eingeschnitten ift?

Rofalinde. Ich war schon sieben Tage in ber Woche über alles Bunbern hinaus, ehe bu tamst: benn sieh nur, was ich an einem Balmbaum fanb. Ich bin nicht so bereimt worben seit Ppthagoras Zeiten, wo ich eine Ratte war, die fle mit schlechten Berfen vergaben, was ich mir kann noch erinnern kann.

Celia. Rathft bu, wer es gethan bat?

Rofalinde. 3ft es ein Mann?

Celia. Mit einer Rette um ben Sale, Die bu fonft getragen baft. Beranberft bu bie Karbe?

Rofalinde. 3ch bitte bich, wer?

Celia. O himmel! himmel! Es ift ein ichweres Ding für Freunde fich wieber anzutreffen, aber Berg und Thal tommen im Erbbeben ausammen.

Rofalinde. Rein, fag, mer ifts?

Celia. Ift es möglich?

Rofalinde. Ich bitte bich jest mit ber allerbringenbften Inftanbigkeit, sag mir, wer es ift.

Celia. O wunderbar, munderbar, und bochft wunderbarlich wunderbar, und nochmals wunderbar, und über alle Wunder weg.

Kofalinde. O bu liebe Ungeduld! Denkst du, weil ich wie ein Mann ausstaffirt bin, daß auch meine Gemüthsart in Wamms und hosen ist? Ein Zollbreit mehr Aufschub ist eine Sübsee weit von der Entdeckung. Ich bitte dich, sag mir, wer ist es? Geschwind, und sprich hurtig! Ich wollte du könntest stottern, daß dir dieser verborgne Mann aus dem Mund käme, wie Wein aus einer enghalstgen Flasche, entweder zu viel auf einmal oder gar nichts. Ich bitte dich, nimm den Kort aus beinem Munde, damit ich deine Zeitungen trinken kann.

Celia. Da könntest bu einen Mann mit in ben Leib be- kommen.

Rofalinde. Ift er von Gottes Machwert? was für eine Art von Mann? Ift fein Kopf einen hut werth ober fein Kinn einen Bart?

Celia. Rein, er hat nur wenig Bart.

Rofalinde. Run, Gott wird mehr bescheeren, wenn ber Mensch recht dantbar ist: ich will ben Buchs von seinem Bart schon abwarten, wenn bu mir nur bie Kenntnig von seinem Kinn nicht länger vorenthältst.

Celia. Es ift ber junge Orlando, ber ben Ringer und bein Berg in Ginem Augenblid jum Falle brachte.

Rofalinde. Rein, ber Teufel bole bas Spagen! Sag auf bein ehrlich Geficht und Mubchentreue.

Celia. Auf mein Wort, Muhme, er ift es.

Nosalinde. Orlando?

Celia. Orlando.

Rofalinde. Ach liebe Zeit! was fange ich nun mit meinem Wannes und hofen an? — Was that er, wie du ihn fahft? Was fagte er? Wie sah er aus? Wie trug er sich? Was macht er hier? Frug er nach mir? Wo bleibt er? Wie schieb er von bir, und wann wirst du ihn wiedersehn? Antworte mir mit Einem Wort.

Celia. Da mußt bu mir erst Gargantna's Mund leihen: es wäre ein zu großes Wort für irgend einen Mund, wie sie heut zu Tage sind. Ja und nein auf biese Artikel zu sagen, ist mehr als in einer Kinderlehre antworten.

Rofalinde. Aber weiß er, bag ich in biefem Lanbe bin, und in Mannskleibern? Sieht er so munter aus, wie an bem Tage, wo wir ihn ringen fahn?

Celia. Es ift eben fo leicht, Sonnenständen ju gablen als bie Aufgaben eines Berliebten ju löfen. Doch nimm ein Probchen von meiner Entbedung, und tofte es recht aufmerklam. — Ich fant ihn unter einem Baum, wie eine abgefallne Eichel.

Rofalinde. Der mag wohl Jupiters Baum beißen, wenn er folde Friichte fallen lafit.

Celia. Berleibt mir Bebor, werthes Fraulein.

Rofalinde. Fahret fort.

Celia. Da lag er, hingestredt wie ein verwundeter Ritter. Rofalinde. Wenn es gleich ein Jammer ift, solch einen Anblick zu sehn, so muß er fich boch gut ausgenommen baben.

Celia. Ruf beiner Zunge holla zu, ich bitte bich: fie macht zur Unzeit Sprünge. Er war wie ein Jäger gekleibet.

Rofalinde. D Borbebeutung! Er tommt, mein Berg gu erlegen.

Celia. Ich möchte mein Lieb ohne Chor fingen, bu bringft mich aus ber Weise.

Rofalinde. Bift ihr nicht, baft ich ein Beib bin? Wenn ich bente, muß ich fprechen. Liebe, fag weiter.

(Orlando und Jaques treten auf) .

Celia. Du bringst mich heraus. — Still! tommt er ba nicht?

Rofalinde. Er ifts! Schlüpft jur Seite, und lagt uns ihn aufs Korn nehmen. (Celia und Rofalinde verbergen fich)

Saques. Ich bante euch für geleistete Gefellichaft, aber meiner Treu, ich mare eben fo gern allein gewesen.

Orlando. 3ch auch, aber um ber Sitte willen bante ich ench gleichfalls für eure Gefellichaft.

Jaques. Der himmel behut' end! Lagt und fo wenig zusammentommen wie möglich.

Orlando. 36 wünsche mir eure entferntere Befanntschaft.

Jaques. Ich ersuche euch, verberbt feine Baume weiter bamit, Liebeslieber in bie Rinben ju foneiben.

Orlando. Ich erfuche euch, verberbt meine Berje nicht weister bamit, fie erbarmlich abzulefen.

Jaques. Rofalinbe ift eurer Liebsten Rame?

Orlando. Bie ihr fagt.

Jaques. 3br Rame gefällt mir nicht.

Orlando. Es war nicht bie Rebe bavon euch zu gefallen, wie fie getauft wurde.

Jaques. Bon welcher Statur ift fie?

Orlando. Grabe fo hoch wie mein Berg.

Jaques. Ihr feib voll artiger Antworten. Sabt ihr ench etwa mit Golbschmibtweibern abgegeben, und solche Spriichlein von Ringen zusammengelesen?

Orlando. Das nicht; aber ich antworte euch wie bie Zabetenfiguren, aus beren Munbe ihr eure Fragen flubirt habt.

Jaques. Ihr habt einen behenden Witz, ich glaube er ift aus Atalantens Fersen gemacht. Wollt ihr euch mit mir setzen, so wollen wir zusammen über unsre Gebieterin, die Welt, und unser ganzes Elend schmähen.

Orlando. 3ch will fein lebenbig Befen in ber Belt fcelten als mich felber, an bem ich bie meiften Fehler tenne.

Jaques. Der ärgfte Fehler, ben ihr habt, ift verliebt gu fenn.

Orlando. Das ift ein Fehler, ben ich nicht mit eurer beften Tugenb vertauschte. - Ich bin euer mube.

Jaques. Meiner Tren, ich suchte eben einen Narren, ba ich euch fanb.

Orlando. Er ift in ben Bach gefallen: gudt nur hinein, so werbet ibr ibn feben.

Jagues. Da werbe ich meine eigne Berfon feben.

Orlando. Die ich entweber für einen Rarren ober eine Rull balte.

Jaques. Ich will nicht länger bei euch verweilen. Lebt wohl, guter Signor Amoroso.

Orlando. Ich freue mich über euren Abschieb. Gott befohlen, guter Monsieur Melancholié. (Jaques ab)

(Celia und Rofalinde treten hervor)

Rofalinde. Ich will wie ein naseweiser Laken mit ihm sprechen, und ihn unter ber Gestalt jum Besten haben. — Bort ibr, Jager?

Orlando. Recht gut: was wollt ihr?

#sfalinde. Sagt mir boch, mas ift bie Glode?

Orlando. Ihr folltet mich fragen, mas ifts an ber Beit; es giebt teine Glode im Balbe.

Rofalinde. So giebts auch keinen rechten Liebhaber im Balbe, sonst würbe jebe Minute ein Seufzen, und jebe Stunde ein Aechzen, ben trägen Fuß ber Zeit so gut anzeigen wie eine Glode.

Orlando. Und warum nicht ben ichnellen Fuß ber Zeit? Bare bas nicht eben fo paffend gewefen?

Asfalinde. Mit nichten, mein herr. Die Zeit reiset in verschiebnem Schritt mit verschiebnen Bersonen. Ich will euch sagen, mit wem bie Zeit ben Paß geht, mit wem fie trabt, mit wem fie galoppirt, und mit wem fie ftill fieht.

Orlands. 3ch bitte bich, mit wem trabt fie?

Rofalinde. Ei fie trabt hart mit einem jungen Mäbchen zwischen ber Berlobung und bem Hochzeittage. Wenn auch nur acht Tage bazwischen hingehn, so ist ber Trab ber Zeit so hart, baß es ihr wie acht Jahre vorkommt.

Orlando. Mit wem geht bie Beit ben Bag?

Rofalinde. Mit einem Priester, bem es an Latein gebricht, und einem reichen Manne, ber bas Pobagra nicht hat. Denn ber eine schläft ruhig, weil er nicht studiren kann, und ber andre lebt lustig, weil er keinen Schmerz fühlt; ben einen brückt nicht bie Last bürrer und auszehrenber Gelehrsamkeit, ber andre kennt die Last schweren mühseligen Mangels nicht. Mit biesen geht bie Zeit ben Pas.

Orlando. Mit wem galopbirt fie?

Rofalinde. Mit bem Diebe jum Galgen; benn ginge er auch noch fo fehr Schritt vor Schritt, fo benft er boch, bag er ju frub tommt.

Orlando. Mit wem fteht fie ftill?

Aofalinde. Mit Abvokaten in ben Gerichtsferien; benn fie folasen von Session zu Session, und werben also nicht gewahr, wie die Zeit fortgeht.

Orlando. Wo wohnt ihr, artiger junger Menfch?

Rofalinde. Bei biefer Schäferin, meiner Schwefter; bier am Saum bes Balbes, wie Fraufen an einem Rod.

Orlando. Geib ihr bier einheimisch?

Bofalinde. Bie bas Kaninchen, bas zu wohnen pflegt, wo es zur Belt getommen ift.

Orlando. Eure Aussprache ift etwas feiner, als ihr fie an einem fo abgelegnen Ort euch battet erwerben tonnen.

Rofalinde. Das haben mir schon Biele gesagt; aber in ber That, ein alter geistlicher Onkel von mir lehrte mich reben: er war in seiner Jugend ein Stäbter, und gar zu gut mit dem Hosmachen bekannt, benn er verliebte sich babei. Ich habe ihn manche Prebigt dagegen halten hören, und danke Gott, daß ich kein Weib bin, und keinen Theil an allen den Berkehrtheiten habe, die er ihrem ganzen Geschlecht zur Last legte.

Orlando. Könnt ihr euch nicht einiger von ben vornehmften Untugenden erinnern, die er den Weibern aufburdete?

Aofalinde. Es gab feine vornehmften barunter: fie faben fich alle gleich, wie Pfennige; jeber einzelne Fehler schien ungeheuer, bis fein Mitfehler fich neben ihn ftellte.

Orlando. Bitte, fagt mir einige bavon.

Rofalinde. Rein, ich will meine Arzenei nicht wegwerfen, außer an Krante. Es fputt bier ein junger Mensch im Walbe herum, ber unfre junge Baumqucht migbraucht, ben Ramen Rosalinde in die Rinden zu graben, der Oben an Beiftbornen hängt, und Elegien an Brombeersträuche, alle — bentt boch! — um Ro-salindens Namen zu vergöttern. Könnte ich biesen herzensträmer antreffen, so gabe ich ihm einen guten Rath, denn er scheint mit dem täasichen Liebessieher behaftet.

Orlando. Ich bins, ben bie Liebe fo fcuttelt: ich bitte euch, fagt mir euer Mittel.

Rofalinde. Es ist keins von meines Onkels Merkmalen an euch zu finden. Er lehrte mich einen Berliebten erkennen; ich weiß gewiß, ihr feib kein Gefangner in biefem Raficht.

Orlando. Bas waren feine Mertmale?

Rofalinde. Eingefallne Wangen, die ihr nicht habt; Augen mit blauen Rändern, die ihr nicht habt; ein gleichgültiger Sinn, den ihr nicht habt; ein verwilderter Bart, den ihr nicht habt; — boch den erlasse ich euch, denn, aufrichtig, was ihr an Bart besitzet, ist eines jüngern Bruders Einkommen. — Dann sollten eure Aniegürtel lose hängen, eure Mütze nicht gebunden seyn, eure Aermel ausgeknöpft, eure Schuhe nicht zugeschnütt, und alles und jedes an euch müßte eine nachlässige Trostlosigkeit verrathen. Aber solch ein Mensch seib ihr nicht. Ihr seid vielmehr geschniegelt in eurem Anzuge, mehr wie einer der in sich selbst verliebt als sonst jemands Liebhaber ist.

Orlando. Schöner Junge, ich wollte ich könnte bich glauben machen, baf ich liebe.

Rosalinde. Mich bas glauben machen? Ihr könntet es eben so gut eure Liebste glauben machen, was sie zu thun williger ift, bafür steh' ich euch, als zu gestehn, baß sie es thut: bas ist einer von ben Punkten, worin die Weiber immer ihr Gewissen Kügen strafen. Aber in ganzem Ernst, seid ihr es, der die Berse an die Bäume hängt, in denen Rosalinde so bewundert wird?

Orlando. 3ch fcmore bir, junger Menich, bei Rofalinbens weißer Sanb: ich bin es, ich bin ber Unglidliche.

Rofalinde. Aber feib ihr fo verliebt, ale eure Reime be-

Orlando. Beber Gereimtes noch Ungereimtes tann ausbrilden, wie febr.

Rofalinde. Liebe ift eine bloße Tollheit, und ich sage euch, verdient eben so gut eine dunkle Zelle und Peitsche als andre Tolle; und die Ursache, warum sie nicht so gezüchtigt und geheilt wird, ift, weil sich diese Mondsucht so gemein gemacht hat, daß die Zuchtmeister selbst verliebt sind. Doch kann ich sie mit gutem Rath heilen.

Orlando. Sabt ihr irgend wen fo geheilt?

Rofalinde. Ja, einen, und gwar auf folgende Beife. Er mußte fich einbilben, bag ich feine Liebste, feine Bebieterin mare, und alle Tage hielt ich ihn an, um mich zu werben. 3ch, ber ich nur ein launenhafter Junge bin, gramte mich bann, mar weibifc, veranberlich, mußte nicht was ich wollte, ftolg, fantaftifch, grillenhaft, lappifc, unbeftanbig, balb in Thranen, balb voll Lacheln, pon jeber Leibenschaft etwas, und von feiner etwas Rechtes, wie Rinber und Beiber meiftentheils in biefe Karben ichlagen. Balb mochte ich ibn leiben. balb tonnte ich ibn nicht ausstehn, bann machte ich mir mit ihm ju fchaffen, bann fagte ich mich von ihm los; jest weinte ich um ihn, jest fpie ich vor ihm aus: fo bag ich meinen Bewerber aus einem tollen Anfall von Liebe in einen leibbaften Anfall von Tollbeit verfette, welche barin bestanb, bas Getummel ber Belt zu verschwören, und in einem monchischen Bintel au leben. Und fo beilte ich ibn. und auf biefe Art nehme ich es über mich, euer Berg fo rein ju maschen, wie ein gesundes Schaafberg, bag nicht ein Rledchen Liebe mehr baran fenn foll.

Orlando. Ihr wurdet mich nicht heilen, junger Menich. Abfalinde. Ich wurde ench beilen, wolltet ihr mich nur

Rosalinde nennen, und alle Tage in meine hutte kommen und um mich werben.

Orlando. Run, bei meiner Treue im Lieben, ich will e8:

Rofalinde. Geht mit mir, so will ich fie euch zeigen, und unterwegs sollt ihr mir sagen, wo ihr hier im Walbe wohnt. Wollt ibr tommen?

Orlando. Bon gangem Bergen, guter Junge.

Rofalinde. Rein, ihr mußt mich Rosalinde nennen. — Komm, Schwester, laß uns gehn. (Alle ab)

# Dritte Scene.

Der Balb.

(Probftein und Rathchen tommen. Jaques in ber Ferne, belaufcht fie)

Probftein. Komm hurtig, gutes Kathchen; ich will beine Ziegen zusammenholen, Kathchen. Und sag, Kathchen: bin ich ber Mann noch, ber bir ansteht? Bift bu mit meinen schlichten Zügen zufrieben?

Rathchen. Eure Büge? Gott behüte! Bas find bas für Streiche?

Probftein. Ich bin bier bei Rathen und ihren Ziegen, wie ber Dichter, ber bie ärgsten Bodfprunge machte, ber ehrliche Ovib, unter ben Geten.

Jaques. O folecht logirte Gelehrsamkeit! folechter als Jupiter unter einem Strobbach!

Probftein. Wenn eines Menschen Berse nicht verftanben werben, und eines Menschen Wit von bem geschickten Kinde Berstand nicht unterstützt wird, bas schlägt einen Menschen barter nieber, als eine große Rechnung in einem Neinen Zimmer. — Wahrsbaftig, ich wollte bie Götter batten bich poetisch gemacht.

Rathchen. Ich weiß nicht, was poetisch ift. Ift es ehrlich in Worten und Werten? Besteht es mit ber Wahrheit?

Probftein. Nein, wahrhaftig nicht: benn bie wahrste Poefie erbichtet am meisten, und Liebhaber sind ber Poesie ergeben, und was sie in Poesie schwören, bavon kann man sagen, sie erbichten es als Liebhaber.

Rathchen. Könnt ihr benn wunfchen, bag mich bie Götter poetisch gemacht hatten?

Probstein. Ich thu' es wahrlich, benn bu schwörft mir zu, bag bu ehrbar bift. Wenn bu nun ein Poet wärest, so hatte ich einige Hoffnung, bag bu erbichtetest.

Rathchen. Wolltet ihr benn nicht, bag ich ehrbar mare?

Probstein. Rein, wahrhaftig nicht, bu mußtest benn sehr häflich sehn: benn Ehrbarkeit mit Schönheit gepaart ift wie eine Honighrühe über Zuder.

Jaques. Gin finnreicher Rarr!

Rathchen. Gut, ich bin nicht fcon, und barum bitte ich bie Götter, baft fie mich ehrbar machen.

Probstein. Bahrhaftig, Ehrbarkeit an eine garftige Schmutbirne wegzuwerfen, hieße gut Effen auf eine unreinliche Schuffel legen.

Rathchen. Ich bin teine Schmuthirne, ob ich ichon ben Göttern bante, bag ich garftig bin.

Probstein. Gut, die Götter seine für beine Garstigkeit gepriesen, die Schmutigkeit kann noch kommen. Aber sei es wie es will, ich heirathe bich, und zu bem Ende bin ich bei Ehrn Olivarins Textbreher gewesen, bem Pfarrer im nächsten Dorf, ber mir versprochen hat, mich an biesem Platz im Walbe zu treffen und uns zusammen zu geben.

Jaques. (beifeit) Die Zusammenkunft möchte ich mit ansehn. Rathchen. Run, bie Götter laffen es wohl gelingen!

Probstein. Amen! Wer ein zaghaft Herz hätte, möchte wohl bei biesem Unternehmen stutzen: benn wir haben hier keinen Tempel als ben Wald, keine Gemeinde als Hornvieh. Aber was thuts? Muthig! Hörner sind verhaßt, aber unvermeiblich. Es heißt, mancher Mensch weiß bes Inten kein Ende; recht: mancher Mensch hat gute Hörner und weiß ihrer kein Ende. Wohl! es ist das Zugebrachte von seinem Weibe, er hat es nicht selbst erworben. — Sind Hörner allein armen Leuten zugetheilt? — Nein, nein, der ebesste Hirsch hat sie so hoch wie der Schurke. Ist der ledige Mann darum gesegnet? Nein. Wie eine Stadt mit Mauern vornehmer ist als ein Dorf, so ist die Stirn eines verheiratheten Mannes ehrenvoller als die nackten Schläse eines Junggesellen; und um so viel besser Schutzwehr ist als Unvermögen, um so viel kostdarer ist ein Horn als keins.

## (Chrn Olivarius Textdreher fommt)

hier tommt Ehrn Olivarius. — Ehrn Olivarius Textbreber, gut, bag wir euch treffen. Bollt ihr uns hier unter biefem Baum abfertigen, ober follen wir mit euch in eure Kapelle gehn?

Ehrn Olivarius. Ift niemand ba, um bie Braut zu geben?

Probftein. Ich nehme fie nicht als Gabe von irgend einem Mann.

Ehrn Olivarins. Sie muß gegeben werben, ober bie Beirath ift nicht galltig.

Jaques. (tritt vor) Rur ju! nur ju! ich will fie geben.

Probftein. Guten Abend, lieber Berr "Bie heift ihr boch!" Wie gehts euch? Schon, bag ich ench treffe. Gotteslohn fur eure neuliche Gefellschaft! Ich freue mich fehr euch zu fehn. — Bozu bas Ding in ber Hand, herr? Ich bitte, bebedt euch.

Jaques. Bollt ihr euch verheirathen, Sanswurft? Probftein. Bie ber Ochse fein Joch hat, herr, bas Pferb seine Kinnkette, und ber Falle seine Schellen, so hat ber Mensch seine Wünsche; und wie sich Tauben schnäbeln, so möchte ber Che-Kanb naschen.

Jaques. Und wollt ihr, ein Mann von eurer Erziehung, ench im Busch verheirathen wie ein Bettler? In die Kirche geht und nehmt einen tüchtigen Priester, der euch bedeuten kann, was heirathen ist. Dieser Geselle wird euch nur so zusammenfügen, wie sie's beim Täselwerk machen; bann wird eins von euch eintrochnen und sich wersen wie frisches Holz: knack, knack.

Probstein. (beiseit) Ich benke nicht anbers, als mir ware bester von ihm getraut zu werben, wie von einem anbern; benn er sieht mir aus, als wenn er mich nicht recht trauen wurbe, und wenn er mich nicht recht trauet, so ist das nachher ein guter Borwand mein Weib im Stiche zu lassen.

Jaques. Geh mit mir, Freund, und höre meinen Rath. Probftein.

Romm, lieb Rathchen!

Du wirft noch meine Frau, ober bu bleibst mein Mabchen. Lebt wohl. Ebrn Olivarius.

Richt: "D holber Oliver!

"D wacter Oliver!

"Lag mich boch hier im Stich nicht!"

Rein: pad bich fort! Geb! auf mein Wort.

3ch will zur Trauung bieb nicht!

(Jaques, Brobftein und Rathden ab)

Ehrn Olivarius. Es thut nichts. Reiner von allen biefen fantaftischen Schelmen gusammen foll mich aus meinem Beruf berausneden.

# Bierte Scene.

### Der Balb. Bor einer Butte.

### (Rofalinde und Celia treten auf)

Rofalinde. Sage mir nichts weiter, ich will weinen.

Celia. Thu es nur, aber fei boch fo weise zu bebenten, bag Thranen einem Manne nicht anftehn.

. Rofalinde. Aber habe ich nicht Ursache zu weinen?

Celia. So gute Ursache fich einer nur wfinschen mag. Also weine!

Rofalinde. Selbst fein haar ift von einer falfchen Farbe. Celia. Rur etwas brauner als bes Indas feins. Ja, seine Ruffe find rechte Judastinder.

Rofalinde. Gein haar ift bei allem bem von einer hilb-fen garbe.

Celia. Eine herrliche Farbe: es geht nichts über nufbraun. Rofalinde. Und feine Ruffe find fo voll Seiligfeit, wie bie Berührung bes geweihten Brobes.

Celta. Er hat ein Baar abgelegte Lippen ber Diana getauft; eine Nonne von bes Binters Schwesterschaft lußt nicht geistlicher; bas mahre Eis ber Kenschheit ift in ihnen.

Rofalinde. Aber warum versprach er mir biefen Morgen zu tommen, und tommt nicht?

Celia. Nein gewissich, es ift teine Treu und Glauben in ihm. Rofalinde. Dentst bu bas?

Celia. Run, ich glaube, er ist weber ein Bentelfchneiber noch ein Pferbebieb; aber was seine Wahrhaftigkeit in ber Liebe betrifft, so halte ich ihn für so hohl als einen umgekehrten Becher ober eine wurmflichige Auß.

Rosalinde. Nicht mahrhaft in ber Liebe?

Celia. Ja, wenn er verliebt ift, aber mich buntt, bas ift er nicht.

Rofalinde. Du hörtest ihn boch hoch und theuer beschwören, bag er es war.

Celia. War ift nicht ift. Auch ift ber Schwur eines Liebhabers nicht zuverläffiger als bas Wort eines Bierschenken: fie beträftigen beibe faliche Rechnungen. Er begleitet hier im Balbe ben Herzog, euren Bater.

Rofalinde. Ich begegnete bem Herzoge gestern, und mußte ihm viel Rebe stehn. Er frug mich, von welcher Herkunft ich wäre; ich sagte ihm, von einer eben so guten als er: er lachte und ließ mich gehn. Aber was sprechen wir von Bätern, so lange ein Mann wie Orlando in ber Welt ist?

Celia. O das ist ein tapfrer Mann! Er macht tapfre Berse, spricht tapfre Worte, schwört tapfre Eide, und bricht sie tapferlich der Quere, grade vor seiner Liebsten Herz, wie ein jämmerlicher Turnirer, der sein Pferd nach Einer Seite spornt, seine Lanze zerbricht. Aber alles ist tapfer, wo Jugend oben auf sitzt und die Zügel lenkt.

(Corinnus fommt)
Corinnus.

Mein herr und Fräulein, ihr befragtet oft Mich um ben Schäfer, welcher Liebe Magte, Den ihr bei mir saht sitzen auf bem Rasen, Bie er bie übermuth'ge Schäf'rin pries, Die seine Liebste war.

Celia.

Was ist mit ihm? Corinnus.

Bollt ihr ein Schauspiel febn, mahrhaft gespielt Bon treuer Liebe blaffem Angeficht,

Und rother Glut bes hohns und ftolgen Unmuths: Geht nur ein Edden mit, ich führ' euch hin, Wenn ibre beachten wollt.

### Rofalinde.

D fommt! gebn wir babin:

Berliebte feben, nährt Berliebter Sinn. Bringt uns jur Stell', und giebt es fo bas Glud, So fpiel' ich eine Roll' in ihrem Stud.

(Mue ab)

# Fünfte Scene.

Ein anbrer Theil bes Balbes.

(Silvius und Phobe treten auf)

#### Silvius.

Höhnt mich nicht, liebe Phöbe! Thuts nicht, Phöbe! Sagt, baß ihr mich nicht liebt, boch sagt es nicht Mit Bitterkeit: ber Henker, beffen Herz Des Tobs gewohnter Anblick boch verhärtet, Fällt nicht bas Beil auf ben gebeugten Nacken, Bis er fich erst entschulbigt. Seib ihr strenger, Als er ber morbet und vom Blute lebt?

## (Rofalinde, Celia und Corinnus tommen in ber Entfernung)

### Dhöbe.

3ch möchte keineswegs bein henker fenn, 3ch fliebe bich, um bir kein Leib zu thun. Du fagft mir, baß ich Morb im Auge trage: Sift artig in ber That, und fteht zu glauben, Daß Augen, biese schwächsten, zartsten Dinger, Die feig' ihr Thor vor Sonnenftaubchen schließen, Tyrannen, Schlächter, Mörber sollen sein.
Ich seh' dich finster an von ganzem Herzen:
Berwundet nun mein Aug', so laß dichs tödten.
Thu doch als tämst du um! so fall doch nieder!
Und kannst du nicht: pfui! schäm dich, so zu lägen,
Und sag nicht, meine Augen seien Mörber.
Beig doch die Wunde, die mein Aug' dir machte.
Ritz dich mit einer Nadel nur, so bleibt
Die Schramme dir; lehn dich auf Binsen nur,
Und es behält den Eindruck deine Hand
Auf einen Augenblick: allein die Augen,
Womit ich auf dich blitzte, thun dir nichts,
Und sicher ist auch keine Krast in Augen,
Die Schaden thun kann.

Silvius.

D geliebte Phobe!

Begegnet je — wer weiß wie balb bieß je! — Auf frischen Wangen bir ber Liebe Macht: Dann wirst du die geheimen Bunden kennen Bom scharsen Pfeil ber Liebe.

Phöbe.

Doch, bis bahin

Komm mir nicht nah, und wenn bie Zeit gekommen Kränt' mich mit beinem Spott; sei ohne Mitleib, Wie ich bis bahin ohne Mitleib bin.

Bofalinde. (tritt vor) Barum? ich bitt' ench? — Wer war eure Mutter, Daß ihr ben Unglüdsel'gen frankt und höhnt, Und was nicht alles? Hättet ihr mehr Schönheit (Wie ich boch wahrlich mehr an euch nicht sehe, Alls Finsterniß sich wünscht zur Hochzeitsnacht),

Mint ibr besmegen ftol; und fühllos fenn? Bas beifit bas? Warum blidt ihr fo mich an? 3ch feb' nicht mehr an euch, als bie Ratur Auf Rauf zu machen pflegt. Go wahr ich lebe! Sie will auch meine Augen wohl bethören? Rein, wirklich, folge Dame! hofft bas nicht, Richt euer Rabenbaar, toblichwarze Brauen. Glastugel - Augen, noch bie Milchrahm - Bange, Rann mich ju Guer Gnaben Sflaven machen. -D blöber Schäfer, marum folgt ibr ibr, Wie feuchter Gub, von Wind und Regen fcmellenb? Ihr feib ja taufenbfach ein hubsch'rer Mann Als fie ein Weib. Dergleichen Thoren füllen Die Belt mit eigenfinn'gen Rinbern an. Der Spiegel nicht, ihr feib es, ber ihr ichmeichelt: Sie flebt in euch fich bubicher abgefpiegelt, Als ihre Buge fie ericheinen laffen. -Doch, Fraulein, tennt euch felbft, fallt auf bie Anie, Dantt Gott mit Saften für 'nen guten Mann; Denn ale ein Freund muß ich ine Obr euch fagen: Bertauft euch balb, ihr feib nicht jebes Rauf. Liebt biefen Mann! fleht ihm als eurem Retter! Am baglichften ift Saglichfeit am Spötter. -So nimm fie ju bir, Schäfer. Lebt benn mobi! Dhöbe.

D holber Jüngling, schilt ein Jahrlang fo! Dich bor' ich lieber schelten, als ihn werben.

Rofalinde. Er hat fich in ihre Saglichkeit verliebt, und fle wird fich in meinen Zorn verlieben. Wenn bas ift, so will ich fle mit bittern Worten pfeffern, so schnell fie bir mit Stirnrungeln antwortet. — Warum feht ihr mich fo an? Phöbe.

Mus üblem Willen nicht.

Rofalinde.

Ich bitt' euch sehr, verliebt euch nicht in mich, Denn ich bin salscher als Gelübb' im Trunk.
Bubem, ich mag euch nicht. Sucht ihr etwa mein Haus:
'S ist hinter ben Oliven, bicht bei an.
Wollt ihr gehn, Schwester? — Schäfer, seh' ihr zu. — Komm, Schwester! — Seib ihm günst'ger, Schäferin,
Und seib nicht stolz; könnt' alle Welt euch sehn,
So blind wird keiner mehr von hinnen gehn.
Bu unsere Heerbe, kommt! (Rosalinde und Celia ab)

Phöbe.

O Schäfer! nun tommt mir bein Spruch zurud: "Wer liebte je, und nicht beim erften Blid?"

Silvius.

Geliebte Phobe, -

Phöbe.

Ha, was sagst du, Silvius?

Silvius.

Beklagt mich, liebe Phobe.

Phöbe.

3ch bin um bich befümmert, guter Silvius.

Silvius.

Bo bie Bekummerniß, wird hulfe senn. Seib ihr um meinen Liebesgram bekummert: Gebt Liebe mir; mein Gram und euer Aummer Sind beibe bann vertilgt.

Dhöbe.

Du haft ja meine Lieb'; ift bas nicht nachbarlich?

Silvius.

Dich möcht' ich haben.

Phöbe.

Ei, das wäre habsucht. Die Zeit war, Silvius, da ich dich gehaßt; Es ift auch jetzt nicht so, daß ich dich liebte.

Doch weil bu kannst so gut von Liebe sprechen, So bulb' ich beinen Umgang, ber mir sonst Berbrießlich war, und bitt' um Dienste bich. Allein erwarte keinen anbern Lohn

Als beine eigne Freude mir zu bienen. Silnius.

So heilig und so groß ist meine Liebe, Und ich in solcher Dürftigkeit an Gunst, Daß ich es für ein reiches Theil muß halten, Die Aehren nur bem Manne nachzulesen, Dem volle Ernte wird. Berliert nur bann und wann Ein flüchtig Lächeln: bavon will ich leben.

Phöbe.

Rennst bu ben jungen Mann, ber mit mir fprach? Silvius.

Richt fehr genau, boch traf ich oft ihn an. Er hat die Beib' und Schäferei getauft, Die sonft bem alten Carlot zugebort.

Phöbe.

Dent nicht, ich lieb' ibn, weil ich nach ibm frage.
'S ist nur ein keder Bursch, — boch spricht er gut; Frag' ich nach Worten? — boch thun Worte gut, Wenn, ber ste spricht, bem, ber ste hört, gefällt.
Es ist ein hübscher Junge, — nicht gar hübsch; Doch wahrlich, er ist stolz, — zwar steht sein Stolz ibm:

Er wirb einmal ein feiner Mann. Das Befte Ift fein Geficht, und ichneller ale bie Bunge Bermunbete, beilt' es fein Auge wieber. Er ift nicht eben groß, boch für fein Alter groß: Sein Bein ift nur fo fo, boch macht fiche gut: Es war ein lieblich Roth auf feinen Lippen, Ein etwas reiferes und ftarfres Roth Mls auf ben Bangen: juft ber Untericieb, Wie amifden bunteln und gefprengten Rofen. Es giebt ber Beiber, Silvins, batten fie Ihn Stud für Stud betrachtet, fo wie ich, Sie hatten fich verliebt; ich, für mein Theil, 3ch lieb' ibn nicht, noch baff' ich ibn, und boch Batt' ich mehr Grund zu baffen ale ju lieben. Denn mas batt' er für Recht, mich auszuschelten? Er fprach, mein Saar fei fcwarz, mein Ange fcmarz. Und wie ich mich entfinne, bobnte mich. Mich wunderts, daß ich ihm nicht Antwort gab. Schon aut! Berichoben ift nicht aufgehoben; 3ch will ihm einen Brief voll Spottes schreiben, Du follst ihn zu ihm tragen: willst du, Silvius? Silning.

Phobe, von Bergen gern.

Phöbe.

Ich schreib' ihn gleich. Der Inhalt liegt im Kopf mir und im Herzen, Ich werde bitter senn, und mehr als kurz. Komm mit mir, Silvius.

(ab)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

#### Der Balb.

(Rofalinde, Celia und Jaques treten auf)

Jaques. Ich bitte bich, artiger junger Mensch, lag uns beffer mit einanber bekannt werben.

Rofalinde. Sie fagen, ihr wart ein melancholischer Gefell. Jagnes. Das bin ich: ich mag es lieber fenn als lachen.

Rosalinde. Die eins von beiben aufs äußerste treiben, sind abscheuliche Bursche, und geben sich jebem Tabel Preis, ärger als Trunkenbolbe.

Jaques. Ei, es ift boch hübsch, traurig zu fenn und nichts au fagen.

Aofalinde. Gi, fo ift es auch hubfc, ein Thurpfoften

Jaques. Ich habe weber bes Gelehrten Melancholie, bie Raceiferung ist; noch bes Musikers, bie fantastisch ist; noch bes Hofmanns, bie hoffärtig ist; noch bes Solbaten, bie ehrgeizig ist; noch bes Juristen, bie politisch ist; noch ber Frauen, bie zierlich ist; noch bes Liebhabers, bie bas alles zusammen ist: sonbern es ist eine Melancholie nach meiner Weise, aus mancherlei Ingredienzen bereitet, von mancherlei Gegenständen abgezogen, und wirklich bie gesammte Betrachtung meiner Reisen, beren öftere Ueberlegung mich in eine höchst launische Betrübnis einhüllt.

Rofalinde. Gin Reisenber? Meiner Treu, ihr habt große Ursache betrübt ju fenn; ich fürchte, ihr habt eure eignen Lanber verlauft, um andrer Leute ihre zu sehn. Biel gesehn haben und nichts besitzen, das kommt auf reiche Augen und arme Hande hinaus.

Jaques. Run, ich habe Erfahrung gewonnen.

(Orlando tritt auf)

Rofalinde. Und eure Ersahrung macht euch traurig. 3ch möchte lieber einen Narren halten, der mich lustig machte, als Ersahrung, die mich traurig machte. Und noch obendrein darum zu reisen!

#### Orlando.

Sabt Grug und Beil, geliebte Rofalinbe.

Jaques. Rein, dann Gott befohlen, wenn ihr gar in Berfen sprecht. (ab)

Kofalinde. Fahrt wohl, mein herr Reisenber! Seht zu, baß ihr lispelt und seltsame Kleidung tragt, macht alles Ersprießliche in eurem eignen Lande herunter, entzweit euch mit euren Sternen, und scheltet schier ben lieben Gott, daß er euch kein andres Gesicht gab: sonst glaub' ichs euch kaum, daß ihr je in einer Gonbel gesahren seib. — Nun, Orlando, wo seib ihr die ganze Zeit her gewesen? Ihr ein Liebhaber? — Spielt ihr mir noch einmal so einen Streich, so kommt mir nicht wieder vors Gesicht.

Orlando. Meine icone Rosalinde, es ift noch teine Stunde fpater als ich verfprach.

Aofalinde. Ein Berfprechen in ber Liebe um eine Stunde brechen? — Wer tausend Theile aus einer Minute macht, und nur ein Theilchen von bem tausenbsten Theil einer Minute in Liebessachen versäumt, von bem mag man wohl sagen, Cupido hat ihm auf die Schulter geklopft; aber ich stehe bafür, sein herz ift unversebrt.

Orlando. Bergeiht mir, liebe Rofalinbe.

Bofalinde. Rein, wenn ibr fo faumfelig feib, fo tommt

mir nicht mehr vors Geficht: ich batte es eben fo gern, bag eine Schnede um mich freite.

Orlando. Gine Conede?

Rofalinde. Ja, eine Schnede! Denn kommt folch ein Liebhaber gleich langsam, so trägt er boch fein Haus auf bem Kopfe; ein befferes Leibgebinge, bent' ich, als ihr einer Fran geben könnt. Außerbem bringt er sein Schickfal mit sich.

Orlando. Bas ift bas?

Rofalinde. Gi, Sorner! wofür folde wie ihr gern ihren Beibern verpflichtet feyn mögen. Aber er tommt mit feinem Loofe ausgeruftet, und verhütet ben üblen Ruf feiner Frau.

Orlando. Tugenb breht teine Borner, und meine Rosalinbe ift tugenbhaft.

Rofalinde. Und ich bin eure Rofalinbe.

Celia. Es beliebt ihm, euch fo zu nennen: aber er hat eine Rosalinbe von zarterer Farbe als ihr.

Rofalinde. Kommt, freit um mich, freit um mich, benn ich bin jeht in einer Festtagslaune, und könnte wohl einwilligen.
— Was würbet ihr zu mir fagen, wenn ich eure rechte, rechte Rosalinbe ware.

Orlando. 3ch murbe füffen, ebe ich fprache.

Rofalinde. Rein, ihr thatet beffer erft ju fprechen, und wenn ihr bann ftodtet, weil ihr nichts mehr wüßtet, nahmt ihr Gelegenheit ju tuffen. Gute Rebner rauspern fich, wenn fie aus bem Text tommen, und wenn Liebhabern (was Gott verhute!) ber Stoff ausgeht, so ift ber schidlicifte Behelf ju tuffen.

Orlando. Wenn nun ber Ruft verweigert wirb?

Asfalinde. So nöthigt fie euch jum Bitten, und bas giebt neuen Stoff.

Orlando. Ber tonnte mohl ftoden, wenn er vor feiner Liebsten fieht?

Rofalinde. Wahrlich, bas folltet ihr, wenn ich eure Liebste mare, sonft mare es ein größeres Kompliment für meine Tugenb als für meinen Bits. Bin ich nicht eure Rosalinbe?

Orlando. Es macht mir Freude, euch fo zu nennen, weil ich gern von ibr fprechen mag.

Rofalinde. Gut, und in ihrer Perfon fage ich: ich will euch nicht.

Orlando. Go fterbe ich in meiner eignen Berfon.

Rosalinde. Mit nichten, verrichtet es durch einen Anwalt. Die arme Welt ist fast sechstausend Jahr alt, und die ganze Zeit über ist noch kein Mensch in eigner Person gestorben, nämlich in Liebessachen. Dem Troilus wurde das Gehirn mit einer griechischen Reule zerschmettert; doch that er, was er konnte, um vorher noch zu sterben, und er ist eins von den Mustern der Liebe. Leanber, der hätte noch manches schöne Jahr gelebt, war Hero gleich Nonne geworden, wenn eine heiße Sommernacht es nicht gethan hätte: denn der arme Junge, er ging nur hin, um sich im helles-pont zu baben, besam den Krampf und ertrant, und die albernen Chronikenschreiber seiner Zeit besanden, es sei hero von Sestos. Doch das sind lauter Lügen: die Menschen sind von Zeit zu Zeit gestorben, und die Würmer haben sie verzehrt, aber nicht ans Liebe.

Orlando. 3ch möchte meine rechte Rosalinde nicht fo gefinnt wiffen, benn ich betheure, ihr Stirnrungeln konnte mich töbten.

Rofalinde. Bei biefer hand! es tobtet feine Fliege. Aber tommt, nun will ich eure Rosalinde in einer gutwilligeren Stimmung fenn, und bittet von mir was ihr wollt, ich will es zugeftebn.

Orlando. So liebt mich, Rofalinde.

Aofalinde. Ja, bas will ich, Freitags, Sonnabenbs, unb fo weiter.

Orlando. Und willft bu mich haben? Rosalinde. Ja, und zwanzig folder.

Orlando. Bas fagft bu?

Rofalinde. Geib ihr nicht gut?

Orlando. 3ch hoff' es.

Rofalinde. Nun benn, tann man bes Guten ju viel haben? — Kommt, Schwester, ihr sollt ber Priester senn, um uns zu trauen. — Gebt mir eure Haub, Orlando. — Was sagt ihr, Schwester?

Orlando. Bitte, trau une.

Celia. 3ch weiß bie Worte nicht.

Rofalinde. Ihr mußt anfangen: "Bollt ihr, Orlando" -

Celia. Schon gut. — Wollt ihr, Orlando, gegenwärtige Rosalinde jum Beibe haben?

Orlando. 3a.

Rofalinde. Gut, aber mann?

Orlando. Run, gleich; fo fcnell fie uns trauen tann.

Rofalinde. So muft ihr fagen: "Ich nehme bich, Rofalinbe, jum Beibe."

Orlando. 3ch nehme bich, Rofalinbe, jum Beibe.

Rofalinde. Ich könnte nach eurem Erlaubnifischein fragen, boch, — Ich nehme bich, Orlando, zu meinem Manne. Da kommt ein Mabchen bem Priefter zuvor, und wirklich, Weibergebanken eilen immer ihren handlungen voraus.

Orlando. Das thun alle Gebanten, fie find beflügelt.

Rofalinde. Run fagt mir, wie lange wollt ihr fie haben, nachbem ihr ihren Befit erlangt?

Orlando. Immerbar und einen Tag.

Rosalinde. Sagt, einen Tag, und laßt immerbar weg. Rein, nein, Orlando! Männer sind Mai, wenn sie freien, und December in der Ebe. Mädchen sind Frühling, so lange sie Mädchen sind, aber ber himmel veräudert sich, wenn sie Frauen werben. Ich will eisersichtiger auf bich sehn als ein Turteltauber

auf sein Beibchen, schreichter als ein Papagen wenn es regnen will, grillenhafter als ein Affe, und ausgelaffener in Gelüften als eine Meerkate. Ich will um nichts weinen, wie Diana am Springbrunnen, und bas will ich thun, wenn bu zur Luftigkeit gestimmt bist; ich will lachen wie eine Spane, und zwar wenn bu zu schlafen winscheft.

Orlando. Aber wird meine Rofalinbe bas thun?

Aofalinde. Bei meinem Leben, fie wird es machen wie ich. Orlando. D, fie ift aber Mug.

Rosalinde. Sonft hatte fie nicht ben Bit bazu. Se Miger, besto verkehrter. Bersperrt bem Big eines Beibes bie Thuren, so muß er zum Fenster hinaus; macht bas zu, so fahrt er aus bem Schlufselloch; verstopft bas, so sliegt er mit bem Rauch aus bem Schornstein.

Orlands. Ein Mann, ber eine Frau mit fo viel Big batte, tonnte fragen: "Big, wo willft bu mit ber Frau bin?"

Aofalinde. Rein, bas konntet ihr verfparen, bis ihr ben Big enrer Frau auf bem Bege ju eures Rachbars Bett entraft.

Orlands. Beicher Bit batte Bit genug, bas gu entichulbigen?

Rofalinde. Run, etwa: — fie ginge bin, end bort zu fwechen. Ihr werbet fie nie ohne Antwort ertabpen, ihr mititet fie benn ohne Bunge antreffen. D, die Frau, die ihre Febler nicht zur Anflage ihres Mannes umbeuten tann, die last nie ihr Kind fäugen: fie wurde es albern groß giebn.

Orlando. Auf bie nachften gwei Stunden, Rofalinde, ver-

Rofalinde. Ach, geliebter Freund, ich tann bich nicht zwei Stunden entbebren.

Orlando. 3ch muß bem Bergoge beim Mittagseffen aufwarten. Um zwei Ubr bin ich wieber bei bir. Kofalinde. Ja, geht nur! geht nur! Das sah ich wold von euch voraus, meine Freunde sagten mirs, und ich bacht' es ebenfalls, — eure Schmeichelzunge gewann mich, — es ist nur eine Berftofine, — und also: tomm, Tob! — Zwei Uhr ift eure Stunde? Orlando. Ja, suffe Rosalinde.

Rofalinde. Bei Treu und Glauben, und in vollem Ernft, und so mich ber himmel schrime, und bei allen artigen Schwüren, bie keine Gefahr haben: brecht ihr ein Pünltchen eures Bersprechens, ober kommt nur eine Minute nach der Zett, so will ich euch für ben feierlichsten Wortbrecher halten und für ben falschesten Liebhaber, und ben allerunwürdigsten beren, die ihr Rosalinde nennt, welcher nur aus bem großen Haufen ber Ungetrenen ausgesucht werben konnte. Darum hiltet euch vor meinem Urtheil, und haltet euer Bersprechen.

Orjando. So heilig, ale wenn bu wirflich meine Rofalinbe wärft. Leb benn wohl!

Aofalinde. Gut, bie Zeit ift ber alte Richter, ber folche Berbrecher ans Licht zieht, und bie Zeit muß es ausweisen. Lebt wehlt

(Orlando ab)

Celia. Du haft unserm Geschlecht in beinem Liebesgeschmatz gradezu sibel mitgespielt. Wir muffen bir Hosen und Bamms über ben Kopf ziehn, damit die Welt sieht, mas ber Bogel gegen sein eignes Reft gethan hat.

Rofalinde. O Muhmden! Muhmden! Muhmden! min artiges fleines Muhmden! wüßteft bu, wie viel Klafter tief ich in Liebe versenkt bin! Aber es tann nicht ergründet werben: meine Zuneigung ift grundlos wie die Bucht von Portugal.

Celia. Sag lieber, bobenlos; fo viel Liebe bu bineinthuft, fie läuft alle wieber beraus.

Rofalinde. Rein, ber boshafte Baftarb ber Benus, ber vom Gebauten erzeugt, von ber Grille empfangen und von ber

Tonheit geboren wurbe, ber blinde schelmische Bube, ber jebermanns Augen bethört, weil er felbst teine mehr hat, ber mag richten, wie tief ich in ber Liebe stede. — Ich sage bir, Aliena, ich tann nicht ohne Orlando's Anblick senn; ich will Schatten suchen, und seufzen bis er tommt.

Celia. Und ich will schlafen.

(Beibe ab)

# 3meite Scene.

Ein anbrer Theil bes Balbes.

(Jaques und Edelleute bes Bergogs in Idgerfleibung treten auf)

Jaques. Wer ifts, ber ben Birfc erlegt?

"Erfter Ebelmann. 3ch that es, Berr.

Jaques. Laft uns ihn bem Herzog vorstellen, wie einen römischen Eroberer, und es schickte sich wohl, ihm bas hirschgeweih wie einen Siegestranz aufzusehen. Habt ihr kein Lieb, Jäger, auf biese Gelegenheit?

3meiter Edelmann. D ja, Berr.

Saques. Singt es; es ift gleichviel, ob ihr Lon haltet, wenn es nur Larm genng macht.

Lieb.

Erfte Stimme.

Bas friegt er, ber ben hirsch erlegt? Sweite Stimme.

Sein lebern Rleib unb Born er trägt.

Erfte Stimme.

Drum fingt ihn heim:

Dhn' allen Born trag bu bas horn,

Ein Belmidmud mare, eh bu gebor'n.

(Diefer Buruf wird im Chor von ben Uebrigen wiederholt)

(ab)

Erfte Stimme.

Dein's Batere Bater führt' es. 3meite Stimme.

Und beinen Bater giert' es.

Alle.

Das horn, bas horn, bas wadte horn Ift nicht ein Ding zu Spott und Zorn.

Dritte Scene.

(Rofalinde und Celia treten auf)

Rofalinde. Was fagt ihr nun? Ift nicht zwei Uhr vorbei? Und tein Orlando zu feben.

Celia.

"Fürmahr, mit reiner Lieb und trübem hirn "Nahm Bogen er und Pfeil und ging bavon "Bu fclafen." — Seht, wer tommt ba?

(Silvius tritt auf)

Silvins.

An euch geht meine Botschaft, schöner Jingling. — Dieß hieß mich meine Phöbe übergeben; Ich weiß ben Inhalt nicht: boch, wie ich rieth Aus finstrer Stirn und zorniger Geberbe, Die sie gemacht hat, während sie es schrieb, So muß es zornig lauten; mir verzeiht, Denn ich bin schulblos Bote nur babei.

Rofalinde.

Bei biesem Briefe mußte bie Gebulb Selbft fich emporen und ben Larmer spielen; Ber bas bier binnimmt, ber nimmt alles bin.

Sie fagt, ich sei nicht schön, sei ungezogen, Sie neunt mich stolz, und könne mich nicht lieben, Wenn Männer selten wie ber Phönix wären. Ihr herz ist auch ber hase, ben ich jage: Pot alle Welt! was schreibt sie so an mich? Hört, Schäfer, biesen Brief habt ihr erbacht.

Silvius.

Rein, ich betheur', ich weiß vom Inhalt nicht. Sie schrieb ihn selbst.

Aofalinde.

Geht, geht! ihr feib ein Rarr, Den Liebe bis aufs äußerste gebracht. Ich wohl ihre Hand: sie ist wie Leber, 'Re sanbsteinfarbne Hand; ich glaubte in der That, Sie hätte ihre alten Handschuh' an, Doch warens ihre Hände, — sie hat Hände Wie eine Bäurin, — boch das macht nichts aus, Ich sage, nie ersand sie diesen Brief: Hand und Ersindung ist von einem Mann.

Bilnius.

Gewiß, er ift von ihr.

### Rofalinde.

Es ist ein tobenber und wilber Styl, Ein Styl für Rauser; wie ein Türk' bem Christen, So trott sie mir: ein weibliches Gehirn Kann nicht so riesenhafte Dinge zeugen, So äthiop'sche Worte, schwärzern Stuns Als wie sie aussehn. — Bollt ihr selber hören? Silvins.

Benns euch beliebt; noch bort' ich nicht ben Brief, Doch foon ju viel von Bhobe's Granfamteit.

### Rofalinde.

Sie phobe't mich: bor an, wie die Dyrannin fcreibt. ((lieft) "Bift bu Gott im Dirtenstand,

"Der ein Mabdenberg entbrannt?

Rann ein Beib fo bobnen?

Silning.

Mennt ibr bas bobnen?

Rofalinde.

"Deg verborgne Götterichaft

"Qual in Beiberbergen ichafft?

Bortet ihr je foldes Bohnen?

"Manner mochten um mich werben,

"Nimmer bracht' es mir Berberben.

218 wenn ich ein Thier mare.

"Benn beiner lichten Augen Sobn

"Erregte folde Liebe fcon:

"Ad, wie mußt' ihr milber Schein

"Bunberwirkenb in mir fenn!

"Da bu fchalteft, liebt' ich bich:

"Bateft bu, mas thate ich?

"Der mein Lieben bringt ju bir,

"Rennt bieg Lieben nicht in mir.

"Gieb ihm benn verfiegelt bin,

"Db bein jugenblicher Sinn

"Rimmt bas treue Opfer an

"Bon mir und allem, was ich taun.

"Sonft folag burch ihn mein Bitten ab,

"Und bann begehr' ich nur ein Grab."

Silvius. Rennt ihr bas fchelten?

Celia. Ich, armer Schafer!

Aofalinde. Sabt ihr Mitleib mit ibm? Rein, er verbient

kein Mitleib. — Billst bu solch ein Weib lieben? — Was? bich zum Instrument zu machen, worauf man falsche Tone spielt? Nicht auszustehn! — Gut, geht eures Weges zu ihr, (benn ich sehe, bie Liebe hat einen zahmen Wurm aus bir gemacht) und sagt ihr bieß: Wenn sie mich liebt, besehle ich ihr an, dich zu lieben; wennt sie nicht will, so habe ich nichts mit ihr zu thun, es sei benn, daß bu für sie bittest. — Wenn ihr wahrhaft liebt, fort, und keine Splbe mehr, benn hier kommt jemanb.

(Oliver tritt auf)

Oliper.

Guten Morgen, schöne Kinder! Wißt ihr nicht, Wo hier im Wald herum 'ne Schäferci Beschattet von Olivenbäumen steht?

Celia.

Westwarts von hier, ben nahen Grund hinunter, Bringt euch die Reih' von Weiben längs bem Bach, Last ihr sie rechter Hand, jum Orte hin. Allein um biese Stunde hütet sich Die Wohnung selber, es ist niemand brin.

Oliner.

Benn eine Zung' ein Auge kann belehren, Müßt' ich euch kennen, ber Beschreibung nach: Die Tracht, die Jahre so. "Der Anab' ist blond, "Bon Ansehn weiblich, und er nimmt sich aus "Bie eine reise Schwester; doch das Mädchen "It klein und brauner als ihr Bruder." Seib ihr Des Hauses Eigner nicht, das ich erfragt?

Celia.

Beil ihr uns fragt: ja, ohne Prahlerei.

Oliver.

Orlando gruft end beibe, und er ichickt

Dem Jüngling, ben er seine Rosalinbe Bu nennen pflegt, bieß blut'ge Tuch. Seib ihrs? Rosalinde.

3ch bins. Was will er uns bamit bebeuten? Bliner.

Bu meiner Schand' etwas, erfahrt ihr erst, Bas für ein Mensch ich bin, und wo und wie Dieß Tuch bestedt warb.

> Celia. Sagt, ich bitt' euch brum. Oliver.

Da junaft Orlando fich von euch getrennt, Bab er fein Bort, in einer Stunde wieber Burud an fenn; und ichreitend burch ben Balb Ränt' er bie Roft ber fuß = und bittern Liebe. -Seht, mas gefcah! Er marf fein Muge feitwarts, Und bentt, was filr ein Gegenstand fich zeigt! Am alten Gichbaum mit bemooften Zweigen, Den boben Gibfel fabl von burrem Alter. Lag ein zerlumpter Mann, ganz überhaart, Auf feinem Ruden ichlafenb: um ben Bals Band eine grun - und golbne Schlange fich, Die mit bem Ropf, ju Drohungen bebend, Dem offnen Munbe nabte: aber ichnell. Orlando sehend, widelt fie fich los, Und ichlüpft im Bidgad gleitenb in ben Bufc. In beffen Schatten hatte eine Löwin. Die Enter ausgesogen, fich gelagert, Den Robf am Boben, fatenartia lauernb. Bis fich ber Schläfer rubrte: benn es ift Die fonigliche Beife biefes Thiere,

Auf nichts zu fallen was als tobt erfcheint. Dieß sehend, naht Orlando sich bem Mann, Und fand, sein Bruber wars, fein altster Bruber.

Celia.

D, von dem Bruder hört' ich wohl ihn sprechen, Und als den Unnatürlichsten, der lebte, Stellt' er ibn vor.

Oliver.

Und konnt' es auch mit Recht, Denn gar wohl weiß ich, er war unnatlirlich.

Rosalinde.

Orlando aber? — Ließ er ihn jum Ranb Der hungrigen und ansgesognen Löwin?

Oliver.

Zweimal wanbt' er ben Ruden, und gebacht' es. Doch Milbe, ebler als die Rache stets, Und die Natur, der Lockung überlegen, Bermochten ihn, die Löwin zu bekämpfen, Die balbigst vor ihm siel. Bei diesem Strauß Erwacht' ich von dem unglücksel'gen Schlummer.

Celia.

Seib ihr fein Bruber?

Rofalinde. hat er euch gerettet?

Ihr wart es, ber fo oft ihn töbten wollte? Diner.

3ch wars, boch bin ichs nicht: ich schene nicht Zu sagen, wer ich war; ba bie Bekehrung So suß mich buntt, seit ich ein Aubrer bin.

Rofalinde.

Allein bas blut'ge Tuch?

Otiper.

3m Augenblick,

Da amifchen uns, bom erften bis gum letten. Run Thranen bie Berichte milb gebabet, Bie ich gelangt an jenen wilken Blat: Beleitet' er mich ju bem eblen Bergog, Der frifche Rleibung mir und Speife gab. Der Liebe meines Brubers mich empfehlenb. Der mich fogleich in feine Boble führte. Er jog fich aus, ba batt' ihm bier am Arm Die Löwin etwas Fleifch binweggeriffen, Das unterbef geblutet; er fiel in Donniacht, Und rief nach Rofalinben, wie er fiel. 3d bracht' ihn ju fich felbft, verband bie Bunbe, Und ba er balb barauf fich ftarter fühlte. Dat er mich bergefandt, fremb wie ich bin, Dief zu berichten, baf ibr ibm ben Brud Des Bortes mögt verzeibn; und bann biek Tuch Mit seinem Blut gefarbt, bem jungen Schäfer Bu bringen, ben er feine Rofalinbe 3m Chera au neunen bflegt.

Celia.

Bas giebt es, Ganymeb? mein Ganymeb?

(Rofalinbe fallt in Dinmacht)

Oliper.

Wenn manche Blut febn, fallen fie in Ohnmacht.

Eclia.

Ach, bieg bebeutet mehr! - Mein Ganymeb!

### Dliner.

Seht, er tommt wieber ju fich. Rofalinde.

3d wollt', ich mar' gu Baus.

#### Celia.

Wir führen bich babin. -

3ch bitt' euch, wollt ihr unterm Arm ihn faffen?

Oliver. Faßt nur Muth, junger Mensch! — Ihr ein Mann? — Guch feblt ein mannlich berg.

Rofalinde. Das thut es, ich geftehs. Ach, horr, jemanb tounte benten, bas hieße fich recht verstellen. 3ch bitte euch, fagt eurem Bruber, wie gut ich mich verftellt habe. — Ah! ha!

Oliver. Das war feine Berftellung: eure Farbe legt ein ju ftartes Zengniß ab, baß es eine ernftliche Gemithebewegung war. Aofalinde. Berftellung, ich verfichre euch.

Oliver. Gut alfo, faßt ein herz, und ftellt euch wie ein Mann.

Rofalinde. Das thn' ich, aber von Rechts wegen hatte ich ein Weib werben follen.

Celia. Kommt, ihr feht immer blaffer und blaffer; ich bitte euch, nach Saufe. — Lieber Berr, geht mit uns.

#### Oliner.

Gern, benn ich muß ja meinem Bruber melben, Wie weit ihr ihn entschulbigt, Rosalinbe.

Rofalinde. Ich will etwas ausbenken; aber ich bitte euch, rühmt ihm meine Berfiellung. — Bollt ihr gehn?

(Alle ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Der Balb.

(Probfiein und Mathchen fommen)

Probftein. Bir werben bie Beit icon finben, Rathchen. Gebulb, liebes Rathchen!

Rathchen. Wahrhaftig, ber Pfarrer mar gut genug, mas auch ber alte Berr fagen mochte.

Probfiein. Ein abicheulicher Ehrn Olivarius, Rathchen, ein entsetlicher Textbreber. Aber, Rathchen, ba ift ein junger Mensch bier im Walbe, ber Anspruch auf bich macht.

Kathchen. Ja, ich weiß, wer es ist: er hat in ber Welt nichts an mich zu fobern. Da tommt ber Mensch, ben ihr meint. (Wilhelm fommt)

Probftein. Es ift mir ein rechtes Labfal, so einen Tolpel zu seben. Meiner Treu, wir, die mit Wit gesegnet find, haben viel zu verantworten. Wir muffen neden, wir konnens nicht laffen.

Wilhelm. Gnten Abend, Rathchen.

Rathchen. Schönen guten Abend, Wilhelm.

Wilhelm. Und euch, herr, einen guten Abend.

Probftein. Guten Abend, lieber Freund. Bebed ben Kopf! bebed ben Ropf! Run, fei so gut, bebed bich! Wie alt seib ihr, Freund?

Wilhelm. Fünf und zwanzig, Berr.

Probftein. Ein reifes Alter. Ift bein Rame Wilhelm? Wilhelm. Bilbelm, Berr.

Probstein. Ein ichoner Rame. Bift bier im Balbe ge-

Wilhelm. 3a, Berr, Gott fei Dant.

Probftein. "Gott fei Dant," - eine gute Antwort. Bift reich?

Wilhelm. Run, Berr, fo, fo.

Probstein. "So, fo," ift gut, fehr gut, ganz ungemein gut,
- nein, boch nicht, es ist nur fo fo. Bist bu weise?

Wilhelm. Ja, Berr, ich hab' einen habichen Berftanb.

Probstein. Ei, wohl gesprochen! Da fällt mir ein Sprichwort ein: "Der Narr balt sich für weise, aber ber Beise weiß, daß er ein Rarr ist." Wenn der heidnische Philosoph Berlangen trng, Weinbeeren zu effen, so öffnete er die Lippen, indem er sie in den Mund stedte; damit wollte er sagen, Beinbeeren waren zum Essen gemacht und Lippen zum Oeffnen. Ihr liebt dieses Mäbchen?

Wilhelm. Das thu' ich, herr.

Probfiein. Gebt mir eure Banb. Bift bu gelehrt? Wilhelm. Rein, Berr,

Probftein. So lerne biefes von mir: haben ift haben, benn es ift eine Figur in ber Rebetunft, baf Getraut, wenn es ans einem Becher in ein Glas geschlittet wird, eines lem macht, indem es bas andre anfüllt; benn alle unfre Schriftfteller geben au: ipso ift er; ihr seib aber nicht ipso, benn ich bin er.

Wilhelm. Bas für ein Er, Berr?

Problein. Der Er, herr, ber bieß Mäbchen heirathen muß. Also, ihr Tölpel, meibet, — was in der Pöbelsprache heißt, verlaßt — ben Umgang, — was auf bäurisch heißt, die Geselschaft, — dieser Frauensperson, — was im gemeinen Leben heißt, Mäbchen; welches alles jusammen heißt: metbet den Umgang dieser Frauensperson, oder, Löspel, du kommft um; oder, damit du

es bester verstehft, bu flirbst: nämlich ich töbte bich, schaffe bich aus ber Welt, bringe bich vom Leben zum Tobe, von ber Freiheit zur Knechtschaft. 3ch will bich mit Gift bebienen, ober mit Bastonaden, ober mit bem Stahl; ich will eine Partei gegen bich zusammenrotten, bich mit Politik überwältigen, ich will bich auf hundert und funfzig Arten umbringen: barum zittre und zieh ab.

Rathchen. Thu es, guter Bilbelm.

Wilhelm. Gott erhalt' euch guter Dinge, Herr. (ab)

Corinnus. Unfre Berricaft fuct euch. Commt! gefcwinb, gefcwinb!

Problein. Lauf, Käthchen! Lauf, Käthchen! Ich tomme nach, ich tomme nach. (Alle ab)

# Zweite Scene.

### Ebenbafelbft.

## (Orlando und Oliver treten auf)

Orlands. Ift es möglich, baß ihr auf so geringe Bekanntichaft. Reigung zu thr gefaßt? Rann saht ihr fie, fo liebt ihr; taum liebtet ihr, so warbt ihr; taum habt ihr geworben, so sagt fie auch ja? Und ihr beharrt bavauf fie zu bestien?

Oliver. Macht euch weber aus ber llebereifung bevon ein Bebenten, aus ihrer Armuth, ber geringen Bekanntschaft, meinem schwellen Werben, noch aus ihrem raschen Einwilligen: sonbern sagt mit mir, ich liebe Aliena; sagt mit ihr, daß se mich liebt; willigt mit beiben ein, daß wir einander bestigen mögen. Es sal zu eurem Besten senn, benn meines Baters Hans und alle Einstunfte des alten herrn Roland will ich ench abtreten, und hier als Schäfer leben und sterben.

### (Rofalinde fommt)

Orlando. Ihr habt meine Einwilligung. Last eure Sochzeit morgen fenn, ich will ben Bergog bazu einsaben und fein ganges frohes Gefolge. Geht und bereitet Aliena vor, benn feht ihr, bier tommt meine Rosalinde.

Rofalinde. Gott behat' euch, Bruber.

Oliver. Und euch, fcone Schwester.

Aofalinde. O mein lieber Orlando, wie befümmert es mich, bich bein herz in einer Binbe tragen ju febn.

Orlando. Meinen Arm.

Rofalinde. Ich bachte, bein Berg mare von ben Rlauen eines Lowen vermunbet worben.

Orlands. Bermunbet ift es, aber von ben Augen eines Frauleins.

Rofalinde. Sat euch euer Bruber ergählt, wie ich mich ftellte, als fiel ich in Ohnmacht, ba er mir euer Tuch zeigte?

Orlando. Ja, und größere Bunber als bas.

Rofalinde. Dich weiß, wo ihr hinaus wollt. — Ja, es ist wahr, niemals ging noch etwas so schnell zu, außer etwa ein Gefecht zwischen zwei Wibbern, und Casars thrasonisches Geprahle: "Ich kam, sah und fiegte." Denn euer Bruber und meine Schwefter trasen sich nicht so bald, so sahen sie; sahen nicht so bald, so sehen sie; seufzten nicht so bald, so seufzten sie; seufzten nicht so bald, so seufzten sie; seufzten nicht so bald, so seufzten sie; seufzten nicht so bald, so fragten sie einander nach der Ursache; wußten nicht so bald die Ursache, so suchten sie das Hilfsmittel; und vermittelst bieser Stufen haben sie eine Treppe zum Ebestande gebaut, die sie unaushaltsam hinaussteigen, ober unenthaltsam vor dem Ehestande seinen Ber vechten Liebeswuth, sie wollen zusammen, man brächte sie nicht mit Keulen auseinander.

will ben Bergog gur Bermablung laben. Aber ach! welch bittres

Ding ift es, Glückfeligkeit nur burch andrer Augen zu erblicken. Um besto mehr werbe ich morgen auf bem Gipfel ber Schwermuth senn, je glücklicher ich meinen Bruber schäpen werbe, indem er hat was er wünscht.

Rofalinde. Wie nun? morgen tann ich euch nicht ftatt Rofalinbens bienen?

Orlando. 3d tann nicht langer von Gebanten leben.

Rofalinde. Go will ich euch benn nicht langer mit eitlem Geschwät ermüben. Wift alfo von mir, (benn jett rebe ich nicht obne Bebeutung) baf ich weiß, ihr feib ein Ebelmann von guten Baben. 3ch fage bieg nicht, bamit ihr eine gute Meinung von meiner Biffenschaft faffen follt, infofern ich fage: ich weiß, bag ibr es feib; noch ftrebe ich nach einer größern Achtung, als bie end einigermaßen Glauben abloden fann, ju enrem eignen Beften, nicht zu meinem Rubm. Glaubt benn, wenns euch beliebt, baf ich munberbare Dinge vermag: feit meinem britten Jahre batte ich Bertehr mit einem Banberer von ber tiefften Ginficht in feiner Runft, ohne boch verbammlich zu fenn. Wenn euch Rofglinbe fo febr am Bergen liegt als euer Benehmen lant bezeugt, fo follt ibr fie beiratben. mann euer Bruber Aliena beirathet. 3ch weiß, in welche bebrangte Lage fie gebracht ift, und es ift mir nicht unmöglich, wenn ihr nichts bagegen habt, fie euch morgen vor bie Augen zu ftellen, leibhaftig und ohne Gefährbe.

Orlando. Sprichft bu in nüchternem Eruft?

Rofalinde. Das thu' ich bei meinem Leben, bas ich sehr werth halte, sage ich gleich, baß ich Zauberei verstebe. Alfo werft euch in euren besten Staat, labet eure Freunde; benn wollt ihr morgen verheirathet werben, so sollt ihrs, und mit Rosalinden, wenn ibr wollt,

(Silvius und Phobe treten auf)

Seht, ba tommen Berliebte, bie eine in mich und ber anbere in fie.

Phöbe.

Es war von euch fehr unholb, junger Mann, Den Brief zu zeigen, ben ich an euch schrieb. Aofalinde.

Ich frage nichts banach, es ist mein Streben, Berachtungsvoll und unhold euch zu scheinen. Es geht euch ba ein treuer Schäfer nach: Ihn blidt nur an, ihn liebt, er hulbigt euch.

Phöbe.

Sag, guter Schäfer, biefem jungen Mann, Bas lieben heißt.

Silvius.

Es heißt, aus Seufzern gang bestehn und Thranen, Bie ich für Phobe.

Phöbe.

Und ich für Ganymeb.

Orlando.

Und ich für Rofalinbe.

Rofalinde.

Und ich für feine Frau.

Silvius.

Es heißt, aus Treue ganz bestehn und Gifer, Wie ich für Phobe.

Phöbe.

Und ich für Ganymeb.

Orlando.

Und ich für Rosalinde.

Rofalinde.

Und ich für teine Fran.

#### Silpius.

Es heißt, aus nichts bestehn als Fantasie, Aus nichts als Leibenschaft, aus nichts als Wünschen, Ganz Anbetung, Ergebung, Dienstbarkeit, Ganz Demuth, ganz Gebulb und Ungebulb, Ganz Reinheit, ganz Bewährung, ganz Gehorsam. Und so bin ich für Phöbe.

Phöbe.

Und fo bin ich für Ganomeb.

Orlando.

Und fo bin ich für Rofalinde.

Rofalinde.

Und fo bin ich für feine Frau.

Phobe. (gu Rofalinben)

Wenn bem fo ift, was fomaht ihr meine Liebe? Silvius. (u Bbobe)

Wenn bem so ift, was schmäht ihr meine Liebe?

Wenn bem fo ift, was fcmaht ihr meine Liebe? Rofalinde.

Wem fagt ihr bas: "was schmäht ihr meine Liebe?"
Orlando.

Der, bie nicht bier ift, und bie mich nicht bort.

Bofalinde. Ich bitte euch, nichts mehr bavon: es ift als wenn die Bölfe gegen den Mond heulen. — (311 Silvins) Ich will euch helfen, wenn ich kann. — (311 Phobe) Ich wollte euch lieben, wenn ich könnte. — Morgen kommen wir alle zusammen. — (311 Phobe) Ich will euch heirathen, wenn ich je ein Beib heirathe, und ich heirathe morgen. — (311 Orlando) Ich will euch Genilge leisten, wenn ich je irgend wem Genilge leistete, und ihr follt morgen verheirathet werden. — (311 Silvins) Ich will euch zusrieden stellen,

wenn bas, was ench gefällt, ench zufrieden stellt, und ihr sollt morgen heirathen. — (zu Orlando) So wahr ihr Rosalinde liebt, stellt euch ein, — (zu Silvius) so wahr ihr Phöbe liebt, stellt ench ein, — und so wahr ich kein Weib liebe, werbe ich mich einstellen. Damit gehabt euch wohl, ich habe euch meine Befehle zurückgelassen.

Silvius. Ich bleibe nicht aus, wenn ich bas Leben behalte. Phöbe. Ich auch nicht. Orlando. Ich auch nicht. (Aus ab)

## Dritte Scene.

#### Cbenbafelbft.

## (Probficin und Rathchen tommen)

Probstein. Morgen ift ber frohe Tag, Rathen; morgen beiratben wir une.

Käthchen. Mich verlangt von ganzem Herzen banach, und ich hoffe, es ift kein unehrbares Berlangen, wenn mich verlangt, eine Frau wie andre auch zu werden. hier kommen zwei von bes verbannten Herzogs Pagen.

#### (3mei Pagen fommen)

Erfter Page. Schon getroffen, madrer Berr!

Probftein. Bahrhaftig, icon getroffen! Kommt, fett euch, fett euch, und ein Lieb.

Sweiter Page. Damit wollen wir aufwarten: fett ench zwischen uns. — Sollen wir frifch bran, ohne uns zu rauspern, ober auszuspeien, ober zu fagen, bag wir heiser find, womit man immer einer folechten Stimme bie Borrebe halt?

Erfter Page. Gut! gut! und beibe aus Ginem Tone wie

Lieb.

Sin Liebster und sein Mabel schon, Mit heisa und ha und juchheisa trala! Die thäten burch bas Kornfelb gehn, Jur Maienzeit, ber lustigen Baarezeit; Bann Bögel singen, tirlirelirei: Suff Liebe liebt ben Mai.

Und zwifchen halmen auf bem Rain,
Mit heisa und ha und juchheisa trala!
Legt sich bas hübsche Baar hinein,
Bur Maienzeit, ber Lustigen Baarezeit,
Wann Bögel stugen, tirlirelirei:
Sith Liebe liebt ben Mai.

Sie sangen biese Melobei,
Mit heisa und ha und juchheisa trala!
Wie's Leben nur 'ne Blume sei,
Bur Maienzeit, ber luftigen Baarezeit,
Wann Bögel singen, tirlirelirei:
Süß Liebe liebt den Mai.

So nutt bie gegenwärt'ge Zeit, Mit heisa und ha und juchheisa trala! Denn Liebe lacht im Ingendsleid, Zur Maienzeit, ber lustigen Paarezeit, Bann Bögel singen, tirliresirei: Sith Liebe liebt ben Mai.

Probstein. Bahrhaftig, meine inngen Herrn, obiston bas Lieb nicht viel fagen wollte, so war die Weise boch sehr nume-lobisch.

Erfter Page. 3fr irrt euch, herr, wir hielten bas Tempo, wir haben bie Zeit genau in Acht genommen.

Probstein. Ja, meiner Treu! ich könnte bie Zeit auch befer in Acht nehmen, als solch ein albernes Lieb anguhören. Gott befohlen, und er verleihe euch beffere Stimmeu. — Komm, Rathchen!
(Aue ab)

## Bierte Scene.

Ein andrer Theil bes Balbes.

(Der Bergog, Amiens, Jaques, Orlando, Oliver und Celia treten auf)

Bergog.

Und glaubst bu benn, Orlando, bag ber Rnabe Dieß alles fann, was er versprochen hat?
Orlando.

Buweilen glaub' iche, und zuweilen nicht, Wie, wer zu hoffen bangt, nur weiß, er bange.

(Rofalinde, Silvius und Phobe treten auf)

Rofalinde.

habt noch Gebulb, inbeß wir ben Bertrag Laut offenbaren. Herzog, ihr erklärt, Daß, wenn ich eure Rosalinde stelle, Ihr bem Orlando hier sie geben wollt?

Bergog.

Ja, hatt' ich Königreich' ihr mitzugeben. Rofalinde. (ju Delando)

Ihr fagt, ihr wollt fie, wenn ich fie euch bringe? Orlando.

Ja, war' ich aller Königreiche König.

Rofalinde. (3u Bhobe)
Ibr fagt, ihr wollt mich nehmen, wenn ich will?

Phöbe.

Das will ich, ftilrb' ich gleich bie Stunde brauf. Rofalinde.

Wenn ihr euch aber weigert mich zu nehmen, Wollt ihr euch biefem treuen Schäfer geben? Whöbe.

So ift ber Hanbel.

Rosalinde. (zu Silvins) Ihr fagt, wenn Phöbe will, wollt ihr fie haben? Silvius.

Ja, mar' fie haben und ber Tob auch eine. Rofalinde.

Und ich versprach dieß alles auszugleichen.

D herzog, haltet Wort, gebt eure Tochter:
Orlando, haltet eures, sie zu nehmen;
Ihr, Phobe, haltet Wort, heirathet mich,
Wenn ihr mich ausschlagt, ehlicht biesen Schäfer;
Ihr, Silvins, haltet Wort, heirathet sie,
Wenn sie mich ausschlägt; und von bannen geh' ich
Zu schlächen diese Zweisel. (Rosalinde und Cella ab)

Bergog.

An biefem Schäferknaben fallen mir Lebend'ge Buge meiner Tochter auf.

Orlando.

Mein Fürst, bas erstemal, baß ich ibn sah, Schien mirs, er sei ein Bruber eurer Tochter. Doch, lieber herr, ber Knab' ift walbgeboren, Und wurbe unterwiesen in ben Grünben Berrufner Biffenschaft von seinem Oheim, Den er als einen großen Zaubrer schilbert, Bergraben im Bezirke bieses Walbs.

## (Drobflein und Rathchen tommen)

Jaques. Sicherlich ift eine nene Silnbflut im Anzuge, und biese Paare begeben fich in die Arche. Da kommt ein Paar felt-famer Thiere, die man in allen Sprachen Narren nennt.

probftein. Gruß und Empfehlung euch allen!

Saques. Werther Fürft, heißt ihn willfommen: bas ift ber ichedigt gesinnte herr, ben ich so oft im Balbe antraf. Er schwört, er fei ein hofmann gewefen.

Probstein. Wenn irgend jemand bas bezweifelt, so laßt ihn mich auf die Probe flellen. Ich habe meine Menuet getanzt, ich habe ben Damen geschmeichelt, ich bin politisch gezen meinen Freund gewesen, und geschmeidig gegen meinen Feind, ich habe brei Schneiber zu Grunde gerichtet, ich habe vier Handel gehabt und hätte balb einen ausgesochten.

Jaques. Und wie wurde ber ausgemacht?

Probftein. Run, wir tamen gusammen und fanben, ber Sanbel ftebe auf bem fiebenten Buntt.

Jaques. Wie, fiebenten Buntt? - Lobt mir ben Burfchen, mein gnabiger herr.

fergog. Er gefällt mir febr.

Probfein. Gott bebut' ench, herr! ich wunfche bas Namliche von euch. Ich brange mich hier unter bie fibrigen landlichen Baare, zu schwören und zu verschwören, je nachdem ber Ehestand bindet, und Fleisch und Blut bricht. Eine arme Jungser, herr, ein übel aussehend Ding, herr, aber mein eigen: eine bemuthige Laune von mir, herr, zu nehmen was sonst niemand will. Reiche Ehrbarteit, herr, wohnt wie ein Geizhals in einem armen hause, wie eine Perse in einer garstigen Auster.

Herzog. Meiner Treu, er ift fehr behende und fpruchreich. Jaques. Aber ber fiebente Bunkt! Wie fanbet ihr ben Hanbel auf bem fiebenten Bunkt? Probstein. Begen einer siebenmal zurückgeschobnen Liege. — Halt bich grabe, Käthchen. — Nämlich so, herr. Ich konnte ben Schnitt von eines gewissen Hofmanns Bart nicht leiben; er ließ mir melben, wenn ich sagte, sein Bart wäre nicht gut gestutzt, so wär' er andrer Meinung: das nennt man den höflichen Bescheid. Wenn ich ihm wieder sagen ließ, er wäre nicht gut gestutzt, so ließ er mir sagon, er stutzte ihn für seinen eignen Geschmad: das nennt man den seinen Stich. Sagte ich noch einmal, er wäre nicht gut gestutzt, so erklärte er mich unfähig zu urtheisen: das nennt man die grobe Erwiederung. Nochmals, er wäre nicht gut gestutzt, so antwortete er, ich spräche nicht wahrzbas nennt man die beherzte Absertigung. Nochmals, er wäre nicht gut gestutzt, so santwortete er, ich spräche nicht wahrzbas nennt man die beherzte Absertigung. Nochmals, er wäre nicht gut gestutzt, so sagte er, ich löge: das nennt man den trotzigen Widerspruch, und so die zur bedingten Lüge und zur ossendern Lüge.

Jaques. Und wie oft sagtet ibr, sein Bart mare nicht gut geftutt?

Probftein. 3ch wagte nicht weiter zu gehn als bis zur bebingten Luge, noch er mir bie offenbare Luge zuzuschieben, und so magen wir unfre Degen und fcieben.

Jaques. Könnt ihr nun nach ber Reihe die Grabe nennen? Probfiein. D herr, wir streiten wie gebruckt, nach bem Buch, so wie man Sittenbüchlein hat. Ich will euch die Grabe ausgählen. Der erste ber hösliche Bescheit; ber zweite ber feine Stich; ber britte die grobe Erwiederung; ber vierte die beherzte Absertigung; ber stünfte ber trotzige Widerspruch; ber sechste die Lüge unter Bedingung; ber siebente die offenbare Lüge. Aus allen diesen könnt ihr euch herausziehn, außer der offenbaren Lüge, nnd aus der sogar, mit einem blogen Wenn. Ich habe erlebt, daß sieden Richter einen Streit nicht ansgleichen konnten, aber wie die Barteien zusammen kunnen, siel dem einen nur ein Wenn ein; zum

Beispiel: "wenn ihr fo fagt, so sage ich fo," und fie schittelten fich bie Sanbe und machten Brüberschaft. Das Wenn ift ber wahre Friedensflifter; ungemeine Kraft in bem Wenn.

Jaques. Ift bas nicht ein feltner Burfc, mein Fürft? Er versteht fich auf alles so gut, und ift boch ein Narr.

Bergog. Er braucht feine Thorheit wie ein Stellpferb, um feinen Big bahinter abzuschießen.

(Anmen, mit Aofalinde in Frauenkleibern an ber Sand, und Celia treten auf. Feierliche Mufit)

## Anmen.

Der ganze himmel freut sich, Benn irb'icher Dinge Streit sich In Frieden enbet. Nimm beine Tochter, Bater, Die hymen, ihr Berather, Bom himmel fenbet; Daß du sie gebst in bessen hand, Dem herz in herz sie schon verband.

Euch übergeb' ich mich, benn ich bin euer. (Bu Orlando) Euch übergeb' ich mich, benn ich bin euer.

Bergog.

Trügt nicht ber Schein, fo feib ihr meine Tochter.

Orlando.

Trügt nicht ber Schein, so seib ihr meine Rosalinbe. Phöbe.

Is Bahrheit, was ich feb', Dann - meine Lieb', Abe!

Rofalinde.

36 will jum Bater niemand, außer euch.

(Bu Orlando) Ich will zum Gatten niemand, außer euch. (Bu Phöbe) Ich nehme nie ein Weib mir, außer euch. Anmen.

Still! bie Berwirrung end' ich, Die Bunberbinge wend' ich Jum Schluß, ber schön sich fügt. Acht muffen hand in hand hier knupsen hymens Band, Wenn nicht die Wahrheit lügt.

(3u Orlando und Rosalinde)
Euch und euch trennt nie ein Leiden;
(3u Oliver und Celia)
Euch und euch tann Tod nur scheiden;
(3u Phöbe)
Ihr müßt seine Lieb' erkennen,
Od'r ein Beib Gemahl benennen;
(3u Probstein)
Ihr und ihr seid euch gewiß
Wie der Nacht die Finsterniß.
Weil wir Hochzeitchöre singen,
Fragt euch satt nach diesen Dingen:
Daß euer Staunen sei verständigt,
Wie wir uns trasen, und dieß endigt.

Rich

Ehftanb ift ber Juno Krone: O fel'ger Bund von Tisch und Bett! Homen bevölfert jebe Zone, Drum sei bie Eh' verherrlichet. Breis, bober Breis und Rubm jum Lobne homen, bem Gotte jeber Bone!

Merzog.

D liebe Richte, fei mir febr willtommen! Als Tochter, nichts Geringres, aufgenommen.

Dhöbe.

3d breche nicht mein Wort: bu bift nun mein: Mich nöthigt beine Trene jum Berein.

(Jaques de Bops tritt auf) Jaques de Bons.

Berleibt für ein paar Borte mir Gebor: 3ch bin ber zweite Sohn bes alten Roland, Der Zeitung biefem iconen Rreife bringt. Wie Bergog Friedrich borte, täglich ftromten Bu biefem Balbe Manner von Gewicht, Barb er ein machtig Beer; fie brachen auf, Bon ihm geführt, in Abficht, feinen Bruber Bu fangen bier und mit bem Schwert ju tilgen. Und zu bem Saume biefer Wilbnift tam er. Bo ibm ein alter beil'ger Mann begegnet, Der ibn nach einigem Gefprach befehrt Bon feiner Unternehmung und ber Belt. Die Berrichaft laft er bem vertriebnen Bruber. Und bie mit ibm Berbannten ftellt er ber In alle ihre Guter. Dag bieg Babrbeit, Berburg' ich mit bem Leben.

> Bergog. Billtommen, junger Mann!

Du fteuerft toftbar an ber Bruber Sochzeit: Dem einen vorenthaltne Lanberei'n, Ein ganges Land, ein Bergogthum, bem anbern. Buerst last uns in biesem Walb vollenben, Was hier begonnen ward und wohl erzeugt; Und dann soll jeder dieser frohen Zahl, Die mit uns herbe Tag' und Nächt' erduldet, Die Wohlthat unsers neuen Glückes theisen, Wie seines Ranges Maaß es mit sich bringt. Doch jest vergest die neue Herrlichkeit, Bei dieser ländlich frohen Lustdarkeit. Spielt auf, Mussit! — Ihr Bräutigam' und Bräute, Schwingt euch zum Tanz im Ueberschwang der Freude.

Herr, mit Erlaubniß: — hab' ich recht gehört, So tritt ber Herzog in ein geistlich Leben, Und läßt die Pracht bes Hofes hinter sich? Iaques de Bons.

Das thut er.

Jaques.

So will ich zu ihm: biefe Neubekehrten, Sie geben viel zu hören und zu lernen. (Jum Geracge)

Euch, herr, vermach' ich eurer vor'gen Burbe; Durch Tugenb und Gebulb verbient ihr sie; (3u Orlando)

Ench einer Liebsten, eurer Treue werth;

Euch eurem Erb', und Braut, und mächt'gen Freunden;' (Bu Gilvius)

Euch einem lang' und mohlverdienten Ehbett; (3u Brobstein)

Und ench bem Bant; benn bei ber Liebesreife Saft bu bich auf zwei Monat nur verfehn

Mit Lebensmitteln. — Seib benn guter Dinge: 3ch bin für anbre als für Tänzersprünge. Aerzog.

Bleib, Jaques, bleib!

Jaques.

Bu feiner Luftbarkeit, — habt ihr Befehle, Go schickt fie mir in bie verlagne Soble.

Aerjog.

Boblan! moblan! begeht ben Feiertag, Beginnt mit Luft, mas gludlich enben mag.

(Ein Tang)

(ab)

# Der

Wiberspenstigen Zähmung.

## Berfonen:

Gin Lorb. Chriftoph Schlau, ein betruntner Reffelflider. Birthin, Bage, Schaufpieler, Jager und anbre Bebiente bes Lords. Babtifta, ein reicher Ebelmann in Babua. Bincentio, ein alter Chelmann aus Bifa. Queentio, Bincentio's Cohn, Liebhaber ber Bianca. Betruchio, ein Gbeimann aus Berong, Catharinens Rreier. Gremio, Bianca's Freier. Fortenfio, Bianca's Freier. Tranio, Bionbello, Bucentio's Diener. Grumio, } Betruchio's Diener. Curtis, Gin Magifter, ber ben Bincentio verftellen foll. Catharina, bie Biberfrenftige, Bartifta's Tochter. Bianca, ihre Schwefter, Gine Bittme. Schneiber, Bubhanbler und Bebiente bes Baptifta und bes Betruchio. Die Sanblung ift abwechselnt in Babua, und in bem Landhaufe bes Betruchio.

# Ginleitung.

## (Schlau und bie Wirthin treten auf)

Schlau. 3ch will euch zwiebeln, mein Geel. Wirthin. Rufichellen für bich, bu Lump!

Schlau. Du Beibeftud! bie Schlau's find feine Lumpen! Sieh in ben Chronifen nach, wir tamen mit Richard bem Eroberer berüber! also paucas palabris: laft ber Welt ihr Recht: Sessa! -

Wirthin. 3hr wollt mir bie Glafer nicht bezahlen, bie ibr gerbrochen habt?

Schlau. Rein, feinen Seller: ftill, ftill fagt Beronimo: geb in bein faltes Bett und marme bich.

Wirthin. 3d weiß icon, mas ich zu thun habe: ich muß gebn und ben Biertelsmeifter bolen. -(ab)

Schlau. Den Biertels., Fünftels., Gechftels. ober Achtels. meister: ich werbe ibm nach bem Gefets antworten. 3ch weiche keinen Boll breit, Junge; laft ibn kommen und in ber Gute.

(folaft ein)

(Gin Lord, ber mit feinem Gefolge von ber Jagb gurudfehrt, tritt auf) Cord.

Jäger, ich fag' birs, pfleg' bie Meute gut. -Der Spurhund Luftig hat fich überlaufen; Und fupple Greif mit ber tiefftimm'gen Brade. Sabst bu nicht, Burich, wie brav ber Silber aufnahm . Um Rand bes Zauns, fo falt bie Rabrte mar? Den hund möcht' ich fur zwanzig Bfund nicht miffen. V.

15

# Berfonen:

Gin Lorb. Chriftoph Schlatt, ein betruntner Reffelflider. Birthin, Page, Schaufpieler, Jager und anbre Bebiente bes Lorbe. Baptifta, ein reicher Ebelmann in Babua. Bincentio, ein alter Cbelmann aus Bifa. Lucentio, Bincentio's Cohn, Liebhaber ber Bianca. Betruchio, ein Ebelmann aus Berona, Catharinens Freier. Gremio, Bianca's Freier. Tranio, Bionbello, Bucentio's Diener. Grumio, } Betruchio's Diener. Curtis. Gin Magifter, ber ben Bincentie vorftellen foll. Catharina, bie Biberfrenftige, Bartifta's Töchter. Bianca, ihre Schwefter, Gine Bittme. Schneiber, Bugbanbler und Bebiente bes Baptifta und bes Betruchio. Die Sandlung ift abwechfelnt in Pabua, und in bem ganbhaufe bes Betruchio.

# Ginleitung.

## (Schlau und bie Wirthin treten auf)

Schlau. Ich will euch zwiebeln, mein Seel. Wirthin. Ruficellen für bich, bu Lump!

Schlau. Du Beibsstüd! bie Schlau's find feine Lumpen! Sieh in ben Chroniten nach, wir tamen mit Richard bem Eroberer herüber! also paucas palabris: laft ber Belt ihr Recht: Sessa! —

Wirthin. Ihr wollt mir bie Glafer nicht bezahlen, bie ihr gerbrochen babt?

Schlau. Rein, feinen Beller: ftill, ftille fagt Beronimo: geh in bein taltes Bett und warme bich.

Wirthin. Ich weiß schon, was ich zu thun habe: ich muß gebn und ben Biertelsmeister bolen. — (ab)

Schlau. Den Biertels-, Fünftels-, Sechstels- ober Achtelsmeister: ich werbe ihm nach bem Gesetz antworten. 3ch weiche keinen Zoll breit, Junge; last ihn kommen und in ber Gitte.

(fc)läft ein)

(Ein Lord, ber mit feinem Gefolge von ber Jagb gurudfehrt, tritt auf)

Jäger, ich sag' birs, pfleg' bie Meute gut. — Der Spürhund Luftig hat sich übersaufen; Und kupple Greif mit der tiefstimm'gen Bracke. Sahst du nicht, Bursch, wie brav der Silber aufnahm Am Rand des Zauns, so kalt die Fährte war? Den Hund möcht' ich für zwanzig Psund nicht missen. v. Erfter Jäger.

Run, Baumann ist so gut wie ber, Mysorb, Er ließ nicht ab, versor er gleich bie Spur, Und zweimal fand er heut bie schwächte Witt'rung: — Glaubt mirs, bas ist ber allerbeste Hunb.

Lord.

Du bist ein Narr; war' Eco nur so slint, Ich schätzt' ihn höher als ein Dugenb solcher. Run füttre biese gut, und sieh nach allen; Ich reite morgen wieber auf die Jagb.

Erfter Jäger.

Ganz wohl, Mylorb.

Lord.

Was giebts ba?

Ein Tobter ober Trunfner? athmet er?

· Sweiter Jäger.

Er athmet, gnab'ger herr: ihn warmt fein Bier, Sonst war's ein taltes Bett fo fest zu ichlafen. Lord.

O schenslich Thier! Da liegt er wie ein Schwein! — Graunvoller Tob, wie ekel ist bein Abbild! — Hört, mit bem Trunknen will ich was beginnen. Bas meint ihr, wenn man in ein Bett ihn legte, In seinem Linnen, Ring' an seinen Fingern, Ein recht erles'nes Mahl an seinem Lager, Stattliche Diener um ihn beim Erwachen: — Bürde ber Bettler nicht sein selhst vergessen?

Erfter Täger. Mein Treu, Mylord, bas, glaub' ich, kann nicht fehlen. Sweiter Täger.

Es wird ihn feltfam bunten, wenn er macht.

#### ford.

Bang wie ein schmeichlerischer Traum, ein Blenbmert! Drum bebt ibn auf, verfolgt ben Scherz gefdidt. Tragt ibn bebutfam in mein ichonftes Bimmer, Und bangt umber bie lufternen Gemalbe: Warmt feinen ftrupp'gen Ropf mit buft'gem Baffer. Mit Lorbeerholz burchwilrzt bes Saales Luft. Baltet Mufit bereit, fo wie er macht, Daf himmelston ihm Wonn' entgegenklinge: Und fpricht er etwa, eilt fogleich bergu, Und mit bemuth'ger tiefer Revereng Fragt: mas befiehlt boch eure Berrlichfeit? Das Silberbeden reich' ihm Einer bar Boll Rosenwaffer und bestreut mit Blumen. Giegfanne trage biefer, Sanbtuch jener, Sagt: will eu'r Gnaben fich bie Sanbe fublen? Ein Unbrer fteb' mit reichem Rleibe ba, Und frag' ibn, welch ein Angug ibm beliebt? Roch Giner fprech' ibm bor von Pferb und Sunben. Und wie fein Unfall fein Gemabl befümm're. Macht ihm begreiflich, er fei längst verrückt, Sagt er euch mas er fei, fo fprecht, ibm traume. Er fei nichts anbers, als ein mächt'ger Lorb. — Dieg thut und machts geschickt, ihr lieben Leute; Es wird ein icon ausbund'ger Beitvertreib, Birb er gehanbhabt mit bescheibnem Maag.

## Erfter Jäger.

Mylord, vertraut, wir spielen unfre Rolle; Und unserm Eifer nach foll er es glauben, Daß er nichts anders ift, als wir ihn nennen.

#### fard.

Bebt ihn behutfam auf, bringt ihn gu Bett, Und jeber an fein Amt, wenn er erwacht.

(Ginige tragen Schlau fort. Trompeten)

Geh, Bursch, und sieh, wen die Trompete melbet: Bielleicht ein großer Herr, ber auf ber Reise Sich biesen Ort ersehn, um hier zu raften. Sag an, wer ifts?

#### Diener.

. Mit Guer Gnaben Gunft, Schausbieler finbs, bie ihre Dienste bieten.

#### ford.

Führ' sie herein. Ihr seib willsommen, Leute. (Schauspieler treten auf) Erker Schauspieler.

Bir banten Guer Gnaben.

#### ford.

Gebentt ihr biefen Abend hier zu bleiben? Smeiter Schaufpieler.

Wenn Guer Gnaben unfern Dienft genehmigt.

Lord.

Bon Herzen gern. Den Burschen kenn' ich noch, Er spielte eines Pachters alt'sten Sohn; Da, wo so hübsch bu um bas Mäbchen warbst: 3ch weiß nicht beinen Namen, boch bie Rolle War passenb und natürlich bargestellt.

Erfter Schaufpieler.

War es nicht Soto, ben Eu'r Gnaben meint?

#### Lord.

Der war es auch; bu fpielteft ibn vortrefflich. Run, jur gelegnen Stunbe tommt ihr eben,

So mehr, da ich 'nen Spaß mir vorgesett, Wo ihr mit eurem Witz mir helfen könnt. Ein Lord hier wird euch heute spielen sehn: Allein ich fürcht', ihr kommt mir aus der Fassung: Daß, fällt sein närrisch Wesen euch ins Auge, (Denn noch sah Mysord niemals ein Theater) Ihr nicht ausbrecht in schallendes Gelächter, Und so ihm Anstoß gebt: denn seid versichert, Wenn ihr nur lächelt, kommt er außer sich.

## Erfter Schaufpieler.

Sorgt nicht, Mplorb, wir halten uns in Zaum, Unb wär' er auch bie lächerlichste Frate.

#### Lord.

Du geb mir, führ' fie in bie Rellerei. Da reiche jebem freundlichen Willfommen, Und ibare nichts, mas nur mein Saus vermag. (Schauspieler ab) - Du bol Bartholomeo mir, ben Bagen, Und laft ibn fleiben gang wie eine Dame: Dann führ' ibn in bes Truntenbolbs Gemach; Und nenn' ihn gnab'ge Frau, bien' ihm mit Ehrfurcht: Saa' ibm von mir, wenn meine Bunft ibm lieb. Mög' er mit feinem Anstand fich betragen, So wie er eble Frauen irgend nur Mit ibren Chberrn fich benehmen fab: So unterthänia fei er biefem Gäufer. Mit fanfter Stimme, tief fich bor ihm neigenb, Sprech' er bann: mas befiehlt mein theurer Berr? Worin eu'r Weib getreu und unterwürfig Euch Pflicht erweif' und ihre Lieb' erzeige? -Bernach mit fugem Rug und fanft umarmenb, Das Banbt an feine Bruft ihm angelebnt,

Soll er im Uebermaag ber Freude weinen, Daf fein Gemabl ibm wieber bergeftellt. Der zweimal fieben Jahr fich felbft vertennenb Rur einen fdmut'gen Bettler fich gehalten. -Berfteht ber Knabe nicht bie Frauenkunft Schnell biefem Regenschauer ju gebieten, Birb eine 3wiebel ibm bebufflich fenn, Die beimlich eingewickelt in ein Tuch Die Augen ficher unter Baffer fett. -Beforge bieg, fo ichleunig bu's vermagft: 3d will sogleich bir mehr noch anvertraun. 3d weiß, ber Rnabe wird ben feinen Unftanb, Gang, Stimm' und Befen einer Dame borgen. 36 freu' mich brauf, wenn er Gemahl ibn nennt, Und wie mit Lachen Alle werben fampfen. Benn fie bem albern Bauer bulb'gen muffen. 3ch geb', noch mehr ju rathen; mein Erscheinen Mag ibre allen luft'ge Laune bampfen. Die fonft vielleicht ein Uebermaak erreichte.

(Diener ab)

(ab mit feinem Wefolge)

(Es treten auf Schlau mit mehreren Dienern. Ginige tragen Rleiber, Beden und Gieffanne und anberes Gerath. Der Lord unter ihnen)

Schlau.

Um Gottes Billen, einen Rrug Dunnbier. Erfter Diener.

Befiehlt eu'r herrlichkeit 'nen Becher Gett? Sweiter Diener.

Befiehlt eu'r Gnaben eingemachte Früchte? Dritter Diener.

Beld einen Angug municht eu'r Gnaben beut? Schlau. Ich bin Chriftoph Schlau, heißt mich nicht herrlichkeit noch Gnaben. Ich habe mein Lebstage keinen Selt getrunken, und wollt ihr mir Eingemachtes geben, so gebt mir eingemachtes Rinbskeisch. Fragt mich nicht, welchen Anzug ich tragen will, benn ich habe nicht mehr Wämmser als Rücken, nicht mehr Strümpfe als Beine, nicht mehr Schuhe als Füße, ja zuweilen mehr Füße als Schuhe, ober solche Schuhe, wo mir die Zehen durchs Obersleber kucken.

#### Lord.

Gott nehm' en'r Gnaben biesen argen Wahn! — D baß ein mächt'ger Lorb, von solcher Abkunft, So großem Reichthum, solcher hohen Würbe, Sich von so bösem Geist beherrschen läßt!

Schlau. Was! wollt ihr mich verrückt machen? Bin ich benn nicht Christoph Schlau, Sohn bes alten Schlau von Burtonhaibe? burch Geburt ein hauster, burch Erziehung ein hechelkrämer, burch Berwandlung ein Bärenführer und nun nach meiner jetigen hantirung ein Kefselstider? Fragt nur Anne hadet, die dide Bierwirthin von Windot, ob sie mich nicht kennt. Wenn sie sagt, daß sie mich nicht mit vierzehn Pfennigen für Warwider Bier auf ihrem Kerbholz angestrichen hat, so streicht mich an als ben verslogensten Schelm in der ganzen Christenheit. Was! ich bin doch nicht verbert? — hier ist . . . .

#### Erfter Diener.

- D bieß macht eure eble Gattin weinen! ... 3 weiter Diener.
- D bieß macht enre treuen Diener trauern! Kord.

Ja, beshalb icheun bas hans bie Anverwandten, Mis geißelt' ener Wahnsinn fie hinweg. O edler Lord, gebent ber hohen Ahnen, Den alten Sinn ruf aus bem Bann gurud, Und banne biesen blöben, niebern Traum! — Sieh, alle Diener warten ihres Amts!
Die Pslicht will jeder thun nach deinem Wink.
Willft du Musik? so horch, Apollo spielt,
Und zwanzig Nachtigall'n im Bauer singen: — Sag, willft du schlasen? beiner harrt ein Lager,
Weicher und sanster als das üpp'ge Bett,
Das für Semiramis ward aufgeschmildt: —
Willft du lustwandeln? Blumen streun wir dir;
Willft reiten? deine Rosse lass' ich zäumen,
Ihr Zeug ganz aufgeschmildt mit Gold und Perlen. —
Liebst du die Beize? beine Falken schwingen
Sich höher als die Morgenlerche; Jagd?
Der himmel dröhnt vom Bellen beiner hunde
Und weckt der hohlen Erbe grelles Echo.

## ,Erfter Diener.

Sprich, willst bu betzen? schnell find beine Hunde, Leicht wie ber hirsch, und flücht'ger als bas Reh. Zweiter Wiener.

Liebst bu Gemälbe? sprich! wir bringen bir Abonis ruhend an bem klaren Bach, Und Cytherea ganz im Schilf verstedt, Das ihrem Athem kos't und so sich regt, Wie schwankes Schilfrohr mit bem Winde spielt.

#### Cord.

Wir zeigen Jo bir, ba fie noch Jungfrau, Wie fie betrogen warb und überrascht, Ganz nach bem Leben täuschend bargeftellt.

Dritter Diener.

Und Daphne flüchtend burch ben born'gen Balb, Berrigt bie Beine, bag man ichwört, fie blute,

Und bei bem Anblick tranrig mein' Apollo: So meisterlich gemalt find Blut und Thränen.

#### ford.

Du bift ein Lord, nichts anbers als ein Lord: Und ein Gemahl bestigest bu, weit schöner Als irgend Ein' in bieser burft'gen Zeit.

#### Erfter Diener.

Und eh bie Thränen, die für bich vergoffen, Boll Reib ihr lieblich Antlit itberströmt, Bar fie bas reizenbste Geschöpf ber Welt, Und jett noch steht sie keiner Anbern nach.

#### Shlau.

Bin ich ein Lord? Und hab' ich solche Frau? Träum' ich? sagt, ober träumte mir bis jett? Ich schlafe nicht, ich seh', ich hör', ich spreche, Ich rieche Duft, ich fühle weiches Lager: Bei meiner Seel', ich bin ein Lord, wahrhaftig, Kein Keffelsticker, noch Christoffer Schlau. Wohlan, so bringt mir meine Frau vor Augen, Und nochmals: einen Krug vom bünnsten Bier! —

## 3meiter Diener.

Will en'r Erhabenheit bie Banbe mafchen?

(Die Diener reichen ihm Beden, Ranne und Such)

Wir find beglidt, daß ihr zurecht euch fanbet; D daß ihr endlich einseht, wer ihr feid! — Seit funfzehn Jahren wart ihr wie im Traum, Und wachtet ihr, so wars, als ob ihr schlieft.

11

## Shlan.

Seit funfzehn Jahren! Blit, ein hubiches Schläschen! Sprach ich benn gar nichts in ber ganzen Beit? —

#### Erfter Diener.

D ja, Molorb, boch lauter unnith Zeug. Denn lagt ihr gleich in biesem schönen Zimmer, Doch sagtet ihr, man werf' euch aus ber Thur. Dann schaltet ihr bie Wirthin aus und brohtet, Sie beim Gerichtstag nächstens zu verklagen, Beil sie Steinkruge gab statt richt'gen Maafes: Dann wieber rieft ihr nach Cäcilie Hacet.

Schlau.

Ja ja, ber Wirthin Tochter in ber Schenke.

#### Dritter Diener.

Ei Herr, ihr kennt solch Haus nicht und solch Mäbchen, Noch solche Leute, als ihr hergezählt, Auch all' die Männer, die ihr nanntet, nicht: Als Stephan Schlau, Hans Knopf ben alten Dicken, Und Peter Torf und Heinrich Pimpernell, Und zwanzig solcher Namen noch und Leute, Die niemals lebten und bie Niemand kennt.

Run, Gott fei Dant für unfre Beff'rung!

Amen! -

Shlau.

3ch bante bir, 's foll nicht bein Schabe fenn. -

(Der Page fommt, wie eine Dame gefleibet, mit Gefolge)

Page.

Wie geht es meinem Berrn?

Shlau.

Ei nun, recht wohl, bier giebts genug zu effen. Wo ift mein Beib?

#### Page.

hier, ebler herr; was wolltest du von ihr? Shlau.

Seib ihr mein Weib und nennt mich nicht mein Mann? Herr heiß ich fürs Gefind', ich bin en'r Alter.

#### Page.

Mein Gatte und mein Herr, mein Herr und Gatte, Ich bin eu'r Chgemahl in schulb'ger Demuth.

Shlau.

Mun ja, ich weiß. Wie heißt fie benn?

Mabam. .

## Shlan.

Bas! Mabam Elfe? ober Mabam Hanne? — Lord.

Mabam schlichtweg, so nennen Lords bie Labies.

Run Mabam Frau, man fagt, ich schlief und träumte Schon an bie funfzehn Jahre wohl und länger.

## Page.

Sa, und die Zeit bebuntte mich wie breifig, Beil ich fo lang' getrennt von beinem Bett.

#### Schlau.

'S ist viel! Leute, laßt mich und fie allein. Madam, zieht euch nur aus und kommt zu Bett.

#### Page.

Dreimal erhab'ner Lorb, ich muß ench flehn, Gebulbet euch nur wen'ge Rachte noch, Wo nicht, nur bis bie Sonne unterging: Denn eure Aerzte haben ftreng verorbnet, (In Furcht, eu'r altes Uebel tehre wieber)

Daß ich mich noch von eurem Bett entferne: So fleht bie Sache, brum entschulbigt mich.

Schlau. I nun ja, wenns fo fteht, ifts aber boch schwer, so lange zu warten. Aber es sollte mich freilich verbrießen, wenn ich wieber in meine Träume versiele, barum will ich warten, was auch Fleisch und Blut bazu sagen mögen.

(Giu Diener fommt) Diener.

En'r Herrlichkeit Schauspieler sind bereit, Beil ihr gesund, ein lustig Stud zu spielen, Denn also haltens eure Aerzte dienlich, Beil zu viel Trübsinn euer Blut verdickt, Und Traurigseit des Wahnsinns Amme ist. Deshalb schiens ihnen gut, ihr füht dieß Spiel, Und lenktet euren Sinn auf muntern Scherz: Dadurch wird Leid verbannt, verlängt das Leben.

Schlau. Bum heuter, bas foll geschehn. Ift es nicht fo eine Comodität, eine Christmarktstanzerei, ober eine Luftspringergeschichte?

Page.

Rein, herr, bieß Beug gefällt euch wohl noch beffer.

Bas? Ift es Tifchzeug?

Dage.

'S ift 'ne Art Siftorie.

Shlau.

Run gut, wir wollen's febn. Komm, Mabam Frau, hinauf! . Wir find nur einmal jung: fo lag ber Welt ben Lauf!

(fie feben fich auf ben im Sintergrunde befindlichen Balcon, und feben von ba aus zu)

# Erfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Strafe.

(Aucentio und Tranio treten auf)

Lucentio.

Tranio, bu weißt, wie mich ber beiße Bunfch, Babua an febn, ber Runfte icone Biege, In bie fruchtbare Combarbei geführt, Des berrlichen Staliens luft'gen Garten; Und riffig burch bes Baters Lieb' und Urlaub, Bon feinen Bunichen und von bir begleitet, Bochft treuer Diener, wohl geprobt in Allem, Lag uns, bier angelangt, mit Glud beginnen Die Babn bes Lernens und geiftreichen Wiffens. Bifa, berühmt burch angefeb'ne Burger, Bab mir bas Dafein, und bort lebt mein Bater, Gin Raufmann, wohlhefannt ber gangen Belt, Bincentio, vom Gefdlecht ber Bentivoali. -Bincentio's Sobn, in Florenz auferzogen, Beziemte, bes Batere hoffnung ju erfüllen, Des Reichthums Glang burch ebles Thun gu gieren. So weib' ich. Tranio, bes Stubirens Reit Der Tugend und Bhilosophie allein. Bener Bbilofophie, bie uns belehrt, Wie Glud und Tugend nur erworben wird. Wie bentft bu nun? Berließ ich Bifa nicht

Und kam nach Padua, wie ein Mann verläßt Den seichten Bach, sich in ben Strom zu werfen, Um recht aus Fülle seinen Durft zu löschen? Erania.

Mi perdonate, lieber junger Berr: Ich bent' in Allem grade so wie ihr, Frob. baf ibr fest bei eurem Borfat bleibt. Der füßen Beisbeit Gufigteit zu faugen. Rur, guter Berr, indem wir fo bewundern Die Tugend und bie Strenge ber Moral, Laft une nicht Stoiter, nicht Stode werben. Bordt nicht fo fromm auf Ariftot'les Ethit. Daß ihr Ovid als fündlich gang verschwört. Sprecht Logit mit ben Freunden, bie ibr febt. Und ibt Rhetorit in bem Tifchgefprach: Treibt Dichtkunft und Mufit, euch ju erheitern: Und Metabbofit und Mathematit. Die tifcht euch auf, wenn ihr euch hungrig fühlt: Bas ihr nicht thut mit Luft, gebeibt euch nicht: Rurg, Berr, ftubirt, mas ibr am meiften liebt.

#### Lucentio.

Bebankt sei, Tranio, benn bu rathst mir gut. Bar' nun Bionbello nur erst angelangt, Bir könnten balb hier eingerichtet sehn, Und Bohnung miethen, groß genug für Freunde, Die ich in Padua mir erwerben werbe. Doch warte noch: was kommen ba für Leute? Tranio.

Ein Aufzug, von ber Stabt, une ju begriffen.

(Baptifla, Catharina, Bianca, Gremio und Aortenfio treten auf. Lucentio und Tranto gehn auf die Selte)

#### Baptifia.

Rein, werthe Herren, brängt mich ferner nicht, Denn was ich fest beschlossen, wißt ihr jetzt: Das heißt, mein jüng'res Kind nicht zu vermählen, Eh ich ber Aelt'sten einen Mann geschafft. Liebt Einer von euch beiben Catharinen, (Denn beibe kenn' ich wohl, und will euch wohl) So stehts euch frei, nach Lust um sie zu frein.

#### Gremig.

Befreit mich von bem Frein, fie ift zu rauh. Da, nehmt, hortenfio! Braucht ihr was von Frau? —

#### Catharina.

3ch bitt' euch, Bater, ifts eu'r Wille fo, Mich auszuhöfern allen biefen Runben?

## gortenfio.

Runben, mein Kind? bich fucht als Kunbichaft teiner, Du mußt erst milbern, fanftern Sinn verkunden.

## Catharina.

Ei, laßt euch brum nicht graue haare wachsen: Ihr seib noch meilenweit von ihrem Herzen: Und hättet ihrs, gewiß sie sorgte schon, Den Schopf euch mit breibein gem Stuhl zu bürsten, Und schwinkt' euch das Gesicht wie den hanswürsten.

## gortenfis.

Bor folden Teufeln, lieber Gott, bemahr' uns.

#### Gremio.

Mich auch, bu lieber Gott!

#### Tranio.

Seht, junger herr, mas hier fich für ein Spaß weift! Die Dirn' ift toll, wo nicht, gewaltig naf'weis.

#### Lucentio.

Doch fieh, wie in ber Anbern fanftem Schweigen Sich jungfräuliche Milb' und Demuth zeigen.

Eranio.

Gut, junger herr! Mum! gafft euch nur recht fatt! Baptifia.

Ihr, meine Herrn, bamit ich gleich erfülle, Bas ich gesagt, — geb, Bianca, nun hinein! Und laß bichs nicht betrüben, gute Bianca, Denn bu bift mir beshalb nicht minder lieb.

Catharina.

Ein zierlich Buppden! lieber gar geheult, Bufteft bu nur, marum?

#### Bianca.

Bergnug' bich nur an meinem Mifvergnugen. — herr, eurem Billen füg' ich mich in Demuth, Gesulfchaft sei'n mir meine Laut' und Bucher, Durch Lesen und Musik mich zu erheitern.

## Lucentio.

O Tranio! Hörst bu nicht Minerva sprechen? Kortenfio.

Bollt ihr so wunderlich versahren, herr? — Es dauert mich, daß Bianca leiden muß Durch unfre Liebe. —

#### Gremio.

Bas! Ihr fperrt fie ein, Signor Baptift, um biefen höll'schen Teufel, Und ftraft ber Anbern bose Zung' an ibr?

Baptifla.

Ihr Herrn, beruhigt end, ich bin entschloffen. Geh nur, mein Rinb.

(Bianca geht)

Und weil ich weiß, sie hab' am meisten Frende An Poesie, Musik und Instrumenten, Will ich Lehrmeister mir im Hause halten Zur Bilbung ihrer Jugend. Ihr, Hortensso, Und Signor Gremio, wist ihr irgend Einen, So schickt ihn zu mir, benn gelehrten Männern Erzeig' ich Freundlichkeit und spare nichts, Recht sorgsam meine Kinder zu erziehn. Und so lebt wohl. Du, Catharina, bleibe: Ich habe mehr mit Bianca noch zu reden. Catharina.

(ab)

Meint ihr? nun ich bent', ich geh' wohl auch. Ei feht boch! Bas! Bollt ihr mir bie Zeit vorschreiben? Beig ich benn Richt felber, was ich thun und laffen foll? Ha! (ab)

Gremio. Geh bu nur zu bes Teufels Großmutter! — Deine Talente sind so herrlich, baß keiner bich hier zu halten begehrt! — Der Beiden Liebe ift nicht so groß, Hortensso, baß wir ihretwegen nicht immer stehn und auf unsre Nägel blasen und passen mögen; unser Kuchen ist noch zäh auf beiden Seiten. Lebt wohl, aber aus Liebe zu meiner holden Bianca will ich boch, wenn ichs irgend wo vermag, einen geschickten Mann sinden, ber ihr Unterricht ertheilen kann, in dem was sie erfreut, und ihn zu ihrem Bater senden.

Kortenfio. Das will ich anch, Signor Gremio. Aber noch ein Bort, ich bitte euch! — Obgleich unfre Mißhelligkeit bisher keine Berabrebung unter uns gestattet hat, so laßt uns jetzt nach besserm Rath bebenken, daß uns Beiben baran gelegen sei, — bamit wir wieder Zutritt zu unsrer schönen Gebieterin erhalten, und glückliche Rebenbubler in Bianca's Liebe werden können, vornämlich Eine Sache zu betreiben und zu Stande zu bringen.

Gremio. Belde mare bas, ich bitte euch? -

Bortenfio. Gi nun, ihrer Schwester einen Mann gu ichaffen.

Gremio. Ginen Mann? Ginen Teufel! -

Kortenfio. 3ch fage einen Dann.

Gremio. Ich fage einen Teufel. Meinft bu benn, Hortenfio, baß, obgleich ihr Bater fehr reich ift, jemanb so fehr verructt fen follte, bie Solle heirathen zu wollen? —

Hortensis. Geht boch, Gremio! Wenn es gleich eure und meine Gebuld übersteigt, ihr lautes Toben zu ertragen, so giebts boch gutgesinnte Leute, liebster Freund (wenn sie nur zu sinden wären), die sie mit allen ihren Fehlern und dem Gelbe obendrein wohl nehmen würden.

Gremio. Das mag fenn: aber ich nahme eben so gern ihre Aussteuer mit ber Bebingung, alle Morgen am Pranger gestäupt zu werben.

Hortenfio. Ja, wie ihr fagt; unter faulen Aepfeln giebts nicht viel Bahl. Aber wohlan, ba bieser Querstrich uns zu Freunben gemacht, so last uns auch so lange freunbschaftlich zusammenhalten, bis wir Baptista's ältester Tochter zu einem Mann verholfen, und baburch bie jüngste für einen Mann frei gemacht haben; unb bann wieber frisch baran! — Liebste Bianca! Wer bas Glad hat, führt bie Braut heim, wer am schnellsten reitet, sticht ben Ring. Was meint ihr, Signor Gremio? —

Gremio. Ich bins gufrieben, und ich wollte, ich hatte bem schon bas beste Pferb in Pabua geschenkt, um bamit auf bie Freite gu reiten, ber sie tuchtig frein, nehmen und gabmen wollte, und bas Saus von ibr befreien. Kommt, lagt uns geben.

(Gremio und Gortenfio ab)-

#### Tranio.

3ch bitt' euch, fagt mir, herr, ift es benn möglich? Rann fo geschwind bie Lieb' in Banbe folagen? -

#### Lucentio.

D Tranio, bis ichs an mir selbst ersahren, hielt ich es nie für möglich, noch zu glauben: Doch sieh, weil ich hier müßig stand und schaute, Fand ich die Krast der Lieb' in Müßigggang. Und nun gesteh' ichs ehrlich offen dir, Der du verschwiegen mir und theuer bist, Wie Anna war der Königin Carthago's, — Tranio! ich schmacht', ich brenn', ich sterbe, Tranio, Wird nicht das sanste Kind mir anvermählt. Rathe mir, Tranio! denn ich weiß, du kanst es, hilf mir, o Tranio! denn ich weiß, du wilst es.

#### Tranio.

Mein junger Herr, jett ist nicht Zeit zu schelten, Berliebte Reigung schmält man nicht hinweg, Hat Lieb' euch unterjocht, so steht es so: Redime te captum quam queas minimo.

#### Lucentio.

Sab Dant, mein Burich; nur weiter; bieß vergnügt; Troft fprichft bu mir, ersprießlich ift bein Rath.

#### Tranio.

Ihr wart im Anschaun so versoren, herr, Und habt wohl taum bas Bichtigste bemerkt? —

#### Lucentio.

O ja! Ich fab von holbem Liebreiz ftrahlen Ihr Antlitz, wie Agenors Tochter einst, Als Jupiter, gezähmt von ihrer Hand, Mit seinen Knieen klifte Cretas Strand.

#### Tranio.

Bemerktet ihr nur bas? Richt, wie bie Schwefter

Bu fomahn begann, und folden Sturm erregte, Dag taum ein menfchlich Dhr ben Larm ertrug?

#### Lucentio.

Ich sab sie öffnen die Corallenlippen, Und wie ihr Hauch die Lust umber durchwürzte: Lieblich und suß war Alles, was ich sab.

#### Tranio.

Ei, nun wirbs Zeit, ihn aus bem Traum zn schütteln. Erwacht boch, Herr! Wenn ihr bas Mäbchen liebt, So benkt sie zu gewinnen. Also stehts: — Die alt'ste Schwester ist so bös' und wilb, Daß, bis ber Bater sie hat losgeschlagen, Eu'r Liebchen unvermählt zu Hause bleibt. Und barum hat er eng sie eingesperrt, Damit kein Freier sie beläst'gen soll.

#### Lucentio.

Ach, Tranio! Wie so grausam ist ber Bater! Doch, hast bu nicht gemerkt, wie er gesonnen, Ihr hochverständ'ge Lehrer zuzustühren? —

# Tranio.

Das bört' ich, Herr, unb fertig ist mein Plan.

Tranio, nun hab' iche! -

Tranio. Lieber Berr, balbpart! —

Denn unfre Lift, mert' ich, beut fich bie Banb.

Lucentio.

Sag beine erft.

Tranio.

3hr wollt Sauslehrer febn,

Und euch jum Unterricht ber Liebsten melben; Bar es nicht fo? —

#### Lucentio.

So wars. Und geht es an? — Eranio.

Unmöglich gehts. Ber follte benn, ftatt eurer, Bincentio's Sohn vorftellen hier in Pabua? Saushalten, Stubien treiben, Freunde fehn, Die Landsmannschaft besuchen und tractiren? —

#### Lucentio.

Basta! Sei still, mein Plan ist ganz geschlossen.
Man hat in keinem Haus' uns noch gesehn,
Und Niemand unterscheibet am Gesicht,
Wer Herr, wer Diener ist: Und daraus folgt,
Du sollst an meiner Statt als Herr gedieten,
Statt meiner Haus und Staat und Lente halten,
Ich will ein Andrer sehn, ein Reisender
Aus Florenz, aus Neapel oder Pisa.
Geschmiebet ists. Gleich, Tranio, laß uns tauschen;
Nimm meinen Federhut und Mantel hier,
Sobald Biondello kommt, bedient er dich,
Doch erst mach' ich ihn stumm, daß er nicht schwatzt.

(Sie tauschen die Kleiber)

# Tranio.

So muß es sepn. In Summa, Herr, ba es euch so gefällt, Und meine Pflicht es ift, euch zu gehorchen, (Denn bas gebot eu'r Bater mir beim Abschieb: "Sei meinem Sohne stets zu Dienst," so sprach er, — Wiewohl ich glanbe, baß ers so nicht meinte) Geb' ich euch nach, und will Lucentio sepn, Beil ich mit treuem Sinn Lucentio liebe.

#### Lucentio.

So sei es, Tranio, weil Lucentio liebt: Ich werd' ein Knecht, dieß Mädchen zu gewinnen, Die mein verwundert Aug' in Fessella schund.

(Biondello fommt)

hier tommt ber Schlingel. Rerl, wo ftedteft bu?

Wo ich gesteckt? Nein, sagt, wo steckt ihr selbst?
Stahl Tranio, mein Kamrab, die Reiber euch? —
Ihr ihm die seinen? ober Beide? sprecht boch! —

### Lucentio.

Hofen, guter Freund, es ist nicht Zeit zu spaßen, Drum stelle bich, so wie die Zeit es sobert. Dein Kamrad hier, mein Leben mir zu retten, Legt meinen Rock und äußern Anschein an, Und ich, um zu entsliehen, nahm die seinen. Kaum angelangt erschlug ich im Gezänk hier einen Männ, und fürcht', ich bin erkannt. Bebien' ihn, wie sichs ziemt, besehl' ich dir; Zu meiner Rettung mach' ich schnell mich sort. Berstehst du mich?

Biondello.

3ch, Herr? Auch nicht ein Jota.

#### Lucentio.

Rein Wort von Tranio komm' aus beinem Munb; Tranio in Zukunst heißt Lucentio.

Biondello.

3ch wünsch' ihm Glüd; ich möcht' es auch wohl fo.

#### Eranio.

Den Bunsch nahm ich bir weg, mein Freund, vermocht' er, Lucentio zu verleihn Baptista's Tochter.
Doch, Bursch, nicht meinethalben, es gilt bes Plans Vollführen; Laß stets nun in Gesellschaft die Alugheit dich regieren.
Sind wir allein, nun wohl, da bin ich Tranio,
Doch wo uns Leute sehn, dein Gerr Lucentio.

Lucentio.

Tranio, nun konm, Noch Eins ist übrig, bas mußt bu vollbringen; Sei auch ein Freier, bann ist Alles richtig; Frag nicht weshalb; mein Grund ist sehr gewichtig. (Aus ab) Erfter Diener.

Mplord, ihr nickt, ihr merkt nicht auf bas Spiel? Schlau. Ja boch, bei Sankt Annen: es ist eine hilbsche Geschichte. Kommt noch mehr bavon? — Page.

Molord, es fing erft an.

Schlau.

Es ist ein icon Stud Arbeit, Mabam Frau; — 3ch wollt', es war' erst aus.

# Zweite Scene.

Anbere Straße.

(Petruchio und Grumio treten auf)

Petruchio.

Berona, lebe wohl auf kurze Zeit, Die Freund' in Pabua will ich fehn; vor allen Den Freund, der mir der liebst' und nächste ift, Sortenfio; und bieß, bent' ich, ift fein Saus. — Sier, Grumio, Buriche flopfe, fag' ich bir.

Grumio. Rlopfen, Berr? Ben follt' ich flopfen? Ift bier jemanb, ber euer Ebeln exultirt bat? -

# Petruchio.

Schlingel, ich fage, flopf' mir bier recht berb.

Grumio. Guch bier flopfen, herr? Ach, wer bin ich, bag ich euch bier flopfen follte? -

## Petrudio.

Schlingel, ich sage, Mopf' mir hier ans Thor, Und hol' gut aus, sonst schlag' ich bich aufs Ohr.

#### Grumio.

Mein herr fucht, glaub' ich, hanbel! gelt bag iche nicht probire, Ich wußte, wer am Enbe am folimmften babei fuhre.

### Petruchio.

Sag, machst bu balb? Sieh, Kerl, wenn bu nicht klopfst, So schell' ich selbst; da, nimm auss Maul die Schelle, Und sing mir dein Sol Fa hier auf der Stelle.

(zieht ben Grumio an ben Ohren)

# Grumio.

Belft, Leute, helft, mein herr ift toll geworben! -

Run flopf' ein anbermal, wenn iche bir fage! -

# (Aortenfio tommt)

**Hortenfio. Was** nun? Was giebts? Mein alter Freund Grumio? Und mein lieber Freund Petruchio? Was macht ihr Alle in Berona? —

# Detruchio.

Signor Hortenfio, kommt ihr, zu schlichten biesen Strauß? Con tutto il cuore bene trovato, ruf' ich aus.

# gortenfio.

Alla nostra casa ben venuto molto onorato Signor mio Petruchio. Grumio, steh auf, wir muffen Frieden stiften.

Grumio. Ach! was er ba auf lateinisch vorträgt, wirds nicht in Ordnung bringen. — Wenn das kein rechtmößiger Grund für mich ift, seinen Dienst zu verlassen! — Hort ihr, Herr, er sagt zu mir, ich soll ihn klopfen; ich soll nur tlichtig ausholen, Herr; nun seht selbst, kam es einem Diener zu, seinem Herrn so zu begegnen, da er noch dazu eben ausgespielt hatte, und ich war in der Hinterhand? — Und that ich nur, was er besahl in Eil, Dann kam auf Grumio nicht der schlimmste Theil.

# Petruchio.

Ein unvernünft'ger Burfc, feht nur, Hortenfio! Ich hieß ben Schurken flopfen an bas Thor, Und tonnt' es nicht um alle Welt erlangen.

#### Grumio.

Du lieber himmel! Alopfen an bas Thor! Spracht ihr nicht beutlich so: Kerl, klopf' mich hier, Hol' aus, und klopf' mich berb! und klopf' mich tüchtig! — Und kommt ihr jeht mit "klopf' mir hier aus Thor?"

# Petruchio.

Burich, pad bich ober ichweig: bas rath' ich bir.

# gortenfio.

Gebulb, Petrucio, ich bin Grumio's Anwalt. Das ift ein schlimmer Fall ja zwischen bir Und beinem alsen, luft'gen, trenen Grumio! — Und sag mir nun, mein Freund, welch gunft'ger Bind Blies bich nach Babna von Berona ber? —

# Petruchio.

Der Wind, ber burch die Welt die Jugend treibt, Sich Glück wo anders, als daheim, zu suchen, Wo uns Ersahrung spärlich reist. In Kurzem, Lieber Hortensio, sieht es so mit mir: Antonio, mein Vater, ist gestorben; Nun treib' ich auf Gerathewohl mich um, Bielleicht zu frein und zu gedeihn, wie's geht; Im Beutel hab' ich Gold, baheim die Güter, Und also reist' ich aus, die Welt zu sehn.

Petruchio, soll ich nun dir ohne Umschweif Zu einer zänk'schen bösen Frau verhelsen? Du würd'st mir wenig banken solchen Rath, Und doch versprech' ich dir, reich soll sie sepn, Und zwar sehr reich; indeß du bist mein Freund,

36 will fie bir nicht munichen.

# Petruchio.

Signor Hortensio, unter alten Freunden Brauchts wenig Worte. Weißt bu also nur Ein Mädchen, reich genug, mein Weib zu werben,
— (Denn Gold muß klingen zu bem Hochzeittanz)
Sei sie so häßlich als Florentius Schäuchen,
Alt wie Sybille, zänkisch und erbost
Wie Socrates Lantippe, ja noch schlimmer,
Ich kehre mich nicht bran, und nichts bekehrt
Zu andrer Meinung mich, und tobt sie, gleich
Dem Abriat'schen Meer, von Sturm gepeitscht:
Ich kam zur reichen Heirath her nach Padua,
Wenn reich, kam ich zum Glück bieher nach Padua.

Grumio. Run feht, lieber Berr, er fagte euch wenigstens

klar heraus, wie er benkt. Ei, gebt ihm nur Golb genug, und verheirathet ihn mit einer Marionette, ober einem Haubenblock, ober einer alten Schachtel, bie keinen Zahn mehr im Munbe hat, hätte sie auch so viel Krankheiten als zweiundfunfzig Pferbe; nichts bringt ihm Angst, wenns ihm nur Gelb bringt.

# Bortenfio.

Petrucio, ba wir schon so weit gediehn, So set ich fort, was ich im Scherz begann. Ich kann, Petruchio, dir ein Weib verschaffen Mit Gelb genug, und jung und schön dazu, Erzogen, wie der Ebelfrau geziemt: Ihr einz'ger Fehl, — und das ift Fehls genug, — Ift, daß sie unerträglich bös' und wish, Zänkisch und trotig über alles Maaß: Daß, wär' auch mein Besit noch viel geringer, Ich nähm' sie nicht um eine Mine Goldes.

# Petruchio.

D still, bu tennst bie Kraft bes Golbes nicht! Sag ihres Baters Namen, bas genügt: Ich mach' mich an fie, tobte fie so laut Wie Donner, wenn im herbst Gewitter tracht.

Ihr Bater ift Baptifta Minola, Ein freundlicher und fehr gefäll'ger Mann; Ihr Name Catharina Mindla, Berühmt in Padua als die folimmfte Zunge.

# Petrudio.

Sie kenn' ich nicht, boch ihren Bater kenn' ich, Und dieser war bekannt mit meinem Bater. Ich will nicht schlafen, bis ich sie gesehn, Und drum verzeih', daß ich so gradezu Dich gleich beim erften Bieberfehn verlaffe, Benn bu mich nicht babin begleiten willft.

Grumio. Ich bitt' euch, Herr, laßt ihn gehn, so lange ber Humor bei ihm banert. Mein Scel, wenn sie ihn so kennte, wie ich, so wüste sie, baß Zanken wenig gut bei ihm thut. Mag ste ihn meinetwegen ein Stücker zwauzigmal Spithbube nennen, ober so etwas — ei, bas thut ihm nichts. Aber wenn er hernach anfängt, so gehts burch alle Register. Ich will euch was sagen, Herr, nimmt sie's nur irgend mit ihm auf, so wird er ihr eine Figur in bas Angesicht zeichnen und sie so besiguriren, daß sie nicht mehr Augen behält als eine Kate: Ihr kennt ihn noch nicht, Herr! —

Bortenfio.

Wart nur, Petruchio, ich will mit dir gehn, Baptista ist der Bächter meines Schatzes, Der meiner Seele Kleinod ausbewahrt, Die schöne Bianca, seine jüngste Tochter: Und die entzieht er mir und vielen Andern, Die Nebenduhler sind in meiner Liebe, Weil ers unmöglich glaubt und unerhört, (Um jene Fehler, die ich dir genannt) Daß jemand könnt' um Catharinen werben. Drum hat Baptista so es angeordnet, Daß keiner je bei Bianca Zutritt sindet, Bis er sein zänkisch Käthchen erst vermählt. — Erumio.

Sein zönkisch Rathden! Der schlimmfte Nam' aus allen für ein Mäbchen! — Hortenfio.

Run Freund Petruchio, thu mir einen Dienst, Und fiell mich, in ein schlicht Gewand vertleibet, Babtifig por, als wohlerfahrnen Meifter, Um Bianca in Musit zu unterrichten. So schafft ein Kunftgriff mir Gelegenheit Und Muß', ihr meine Liebe zu entdeden, Und unerkannt um sie mich zu bewerben.

Grumio. Das ift feine Schelmerei! Seht nur, wie bas junge Boll bie Köpfe zusammenfteck, um bie Alten anzusühren. Junger Herr, junger Herr, feht ench einmal um; wer tommt ba? De? —

# Mortenfio.

Still, Grumio! Es ist mein Nebenbuhler. Petruchio, tritt bei Seit'. (Sie gehn auf die Seite)

(Gremio und Cucentio treten auf, letterer verkleibet, mit Buchern unter bem Arm)

#### Grumio.

Ein art'ger Milchbart! Recht ein Amorofo! — Gremig.

D recht sehr gut! Ich las die Liste durch, Run, sag' ich, laßt sie mir recht kostdar binden, Und lauter Liebesbücher, merkt das ja, Ihr müßt durchaus kein andres mit ihr lesen. Bersteht ihr mich? Dann will ich, außer dem, Was euch Signor Baptista's Großmuth schenkt, Euch wohl bedenken. Die Papiere nehmt, Laßt sie mit süßem Wohlgeruch durchräuchern, Denn sie ist süßer noch als Wohlgeruch, Der sie bestimmt. Was wollt ihr mit ihr lesen?

# Lucentio.

Was ich auch lef', ich führe eure Sache, Als meines Gönners, bessen seib gewiß, So treu, als ob ihr selbst zugegen war't. Ja, und vielleicht mit noch wirkfamern Worten, Wenn ihr nicht etwa ein Gelehrter feib.

Gremia.

D Wiffenschaft! Bas für ein Segen bift bu! -

D Schnepfenhirn! Bas für ein Efel bift bu! -

Schweig, Rerl.

gortenfio.

Still, Grumio! - Gott jum Gruß, herr Gremio! -

Euch gleichfalls, herr hortenfio. Rathet ihrs, Wohin ich gehe? Zu Baptista Minola: Ich gab mein Wort, mich sorglich zu bemühn Um einen Lehrer für bie schöne Bianca. Da traf ichs nun zu meinem Glüd recht wohl Mit biesem jungen Mann, ber sich empsiehlt Durch Kenntniß und Geschid: Er liest Poeten Und andre Bücher, und zwar gute, glaubt mir.

Das freut mich sehr. Ich sagt' es einem Freund, Der will mir einen seinen Mann empfehlen Zum Lehrer ber Mufit für unfre Herrin: So bleib' ich benn in keinem Punct zurück Im Dienst ber schönen Bianca, die ich liebe.

Ich liebe fie, bas foll bie That beweisen.

Der Beutel folls beweisen.

Mortenfio.

Gremio.

Gremio, nicht Beit ifte, jest von Liebe fcwagen:

Hort mich, und wenn ihr gute Worte gebt, Erzähl' ich, was uns beibe nah betrifft. Hier ift ein Herr, ben ich zufällig fand, Der, weil mit uns sein eigner Bortheil geht, Sich um bas bose Kathchen will bewerben, Ja, und sie frein, ift ihm bie Mitgift recht.

Gremio.

Ein Wort, ein Mann, mar' herrlich! — Sortenfio, weiß er ihre Fehler alle? —

Petruchio.

Ich weiß, fie ist ein trotig, ftorrisch Ding, Ist weiter nichts? Ihr herrn, was ist ba schlimm? Gremio.

Nicht folimm, mein Freund? Bas für ein Landsmann feib ihr? Petruchio.

Ich bin ein Beronef', Antonio's Sohn. Mein Bater starb, doch blieb sein Gelb mir leben, Das soll mir noch viel gute Tage geben.

Gremio.

Rein, gute Tage nicht mit folder Plage: Doch habt ihr folch Gelüst, in Gottes Namen! Behülflich will ich euch in Allem sehn. — Und um die wilbe Kate wollt ihr frein? —

Petruchio.

Ei, will ich leben?

Wrumio. (belfeit) Will er fie frein? Ja, ober ich will fie hangen.

Petruchio.

Beshalb als in ber Absicht tam ich ber? Denkt ibr, ein Meiner Schall betäubt mein Ohr? Hört' ich zu Zeiten nicht ben Löwen brüllen? Hört' ich bas Meer nicht, aufgeschwellt von Sturm, Gleich wilben Ebern wilthen, schweißbeschäumt? Bernahm ich Feuerschlünde nicht im Felb, In Wolken bonnern Jovis schwer Geschütz? Hab' ich in großer Felbschlacht nicht gehört Trompetenklang, Roßwiehern, Kriegsgeschrei? Und von ber Weiberzunge schwatt ihr mir, Die halb nicht giebt so harten Schlag bem Ohr, Als die Kastanie auf des Landmanns Heerd? — Popanze für ein Kind!

Grumio. (beiseit) Die scheut' er nie! — Gremio.

Sortenfio, bort, Bu unserm Besten ift ber herr getommen, Mir ahnet gutes Glud für uns und ihn. Aortenfio.

Ich bürgte, bag wir ihm beisteuern wollten, Und alle Koften feiner Werbung tragen.

Gremio.

Bar' mir so sicher nur 'ne gute Mahlzeit! —
(Tranio, in stattlichen Retbern, tommt mit Biondello)
Tranio.

Gott gruß' euch, meine Herrn! Ich bin so tühn, Und bitt' euch, mir ben nächsten Weg zu zeigen Zum Hause bes Signor Baptifta Minola.

Gremio.

Bu bem, ber bie zwei fconen Tochter bat? Sagt, meint ihr ben?

Eranio.

Denfelben. — De, Bionbello! — Gremig.

Sie ober ihn! Ber welft! Bas tammerts euch? Petruchio.

Rur nicht bie Bant'rin, bitt' euch, galt es ber? Eranio.

Nach Zünkern frag' ich nicht. Bursch, tomm nur ber. Cucentio. (beiseit)

Gut Tranio! -

fortenfio.

herr, ein Wort mit euch allein!

Liebt ihr bas Mäbchen? Sagt Ja ober Nein! Erania.

Und wenn ichs thate, war' es ein Berbrechen? Gremio.

Nein, wenn ihr gehn wollt, ohne mehr zu fprechen. Eranio.

Daß mir nicht frei bie Strafe, bort' ich nie, So gut wie euch, mein Berr.

Gremio.

Ja, boch nicht fie.

Tranio.

Und warum nicht?

Gremio.

Run, wenn ein Grund euch fehlt, Beil Signor Gremio fie für fich erwählt.

Aortenfio.

Und auch Signor Hortenfio mabite fie.

#### Tranio.

Sebulb, ihr herrn, und seib ihr Ebelleute, Gönnt mir bas Wort, hört mich gelassen an. Baptista, weiß ich, ist ein ebler Mann, Dem auch mein Bater nicht ganz unbefannt. Und wär' sein Lind noch schwer als sie ist, Mag mancher um sie werben, und auch ich. Der schönen Leba Lochter liebten tausend: So drängt zur schönen Bianca sich noch einer: Und kurz, Lucentio wird als Freier bleiben, Kommt Paris auch und hofft ihn zu vertreiben.

Gremio.

Schaut! biefes herrchen schwatzt uns All' zu Tobe.

Laf ihm nur Raum, ber Schluf wird lumpig feyn. Petruchio.

Hortenfio, sag, wohin bas Alles führt?
Hortenfio.

Mein Herr, nur eine Frag' erlaubt mir noch: Sabt ihr Baptifta's Tochter je gesehn? — Eranio.

Rein, boch gehört, er habe beren zwei: Die eine so berühmt als Reiserin, Wie es als schön und siusam ift bie andre.

Petruchio.

herr, herr, bie altft' ift mein, bie laft mir gebal

Ja, lafit bie Arbeit nur bem hercules, Und schwerer fei fie ibm, als alle gwölf. Betruchio.

Lagt euch von mir, jum Rudud, bas erflaren.

Die jüng're Tochter, nach ber ihr so angelt, Berichliefit ber Bater allen Freiern ftreng, Und will fie feinem einz'gen Dann verfbrechen. Bis erft bie altre Schwefter angebracht: Dann ift bie ifing're frei, boch nicht vorber.

#### Tranio.

Wenn es fich fo verhalt, bag ibr es feib, Der All' une forbert, mit ben Anbern mich, So brecht bas Gis benn, fest bie Sache burch; Bolt euch bie Melt'fte, macht bie Jung're frei. Daft wir ibr nabn: und wer fie bann erbeutet. Wird nicht fo rob fenn, nicht es zu vergelten.

# Cortensia.

Berr, ibr fprecht aut, und zeigt euch febr verftanbig, Und weil ihr nun als Freier ju uns tommt, Müßt ihr, wie wir, bem herrn erkenntlich werben, Dem Alle obenein verschuldet bleiben.

# Tranio.

3d werbe nicht ermangeln. Dieß zu zeigen, Erfuch' ich euch, fcentt mir ben beut'gen Abenb; Und geden wir auf unfrer Damen Bobl: Thun wir, gleich Abvocaten im Brocek. Die tüchtig ftreiten, boch als Freunde fcmaufen.

# Grumio und Biondello.

Welch iconer Borichlag! Rinber, laft uns gehn. Mortenfio.

Der Borfcblag in ber That ift gut und finnig: Betruchio tomm, bein Ben venuto bin ich.

(Mue ab)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Bimmer.

(Catharina und Bianca treten auf)

Bianca.

Sieh, Schwester, mir und bir thust bu zu nah, Wenn bu mich so zur Magb und Sclavin macht: Das nur beklag ich; was ben Putz betrifft, Mach los die Hand, so werf' ich selbst ihn weg, Mantel und Oberkleid, die auf den Rock. Und was du mir besiehst, ich will es thun, So wohl weiß ich, was ich der Actern schuldig.

Catharina.

Bon beinen Freiern fage, ich befehl's bir, Ber ift ber liebste bir? und nicht gelogen! — Bianca.

Glaub mir, o Schwester, unter allen Männern Sah ich noch nie fo auserwählte Buge, Daß einer mehr ale anbre mir gefallen.

Catharina.

Schätzchen, bu lügft. Ifte nicht hortenfio? Bianca.

Wenn bu ihm gut bift, Schwester, schwör' ich bir, Ich rebe selbst für bich, baß bu ihn triegst.

Catharina.

Aba! ich merte foon, bu warft gern reich, Du willft ben Gremio, um in Pracht ju leben!

#### Bianca.

Wenn er es ift, um ben bu mich beneibest, O bann ists Scherz, und nun bemerk' ich auch, Du spaßtest nur mit mir bie ganze Zeit: Ich bitt' bich, Schwester Kathchen, bind mich los.

# Catharina.

Wenn bas ein Scherz ift, so war alles Spag.

. (Ochlägt fie)

(Baptifta tritt auf)

# Baptifla.

He, halt, bu Drache! Was soll biese Bosheit? Bianca hieher! Das arme Kind, es weint! — Bleib boch beim Nähn, gieb bich mit ihr nicht ab. Pfui! schäme bich, du böse Teuselslarve! Was tränkt du sie, bie bich noch nie gekränkt? Wann hat sie dir ein bittres Wort entgegnet? —

# Catharina.

Ihr Schweigen bohnt mich, und ich will mich rachen.

(Springt auf Bianca gu)

(ab)

# Baptifta.

Bas! mir vor Augen? Bianca, geb hinein! — (Bianca ab)

Wollt ihr mir bas nicht gönnen? Ja, nun feb' ichs, Sie ift en'r Rleinob, fie muß man vermählen, Ich muß auf ihrer hochzeit baarfuß tangen, Weil ihr fie liebt, Affen zur hölle führen! Sprecht nicht mit mir, benn ich will gehn und weinen,

# Baptifta.

Sat je ein Sausherr ben Berbruß empfunben? Doch wer tommt bier?

Bis mir Gelegenheit jur Rache mirb.

(Gremio, mit Lucentio, in geeinger Rleibung; Petruchio mit Hortenfio, ale Mufitlehrer; und Tranio mit Siandello, ber eine Laute und Bucher tragt, treten auf)

Gremio.

Guten Morgen, Freund Baptifta.

Baptifta.

Freund Gremio, guten Morgen! Ihr herrn, Gott gruß' ench.

Petruchio.

Euch gleichfalls, Gerr. Sabt ihr nicht eine Tochter, Genannt Cathrina, icon und tugenbhaft? —

Baptifta.

3ch hab' 'ne Tochter, herr, genannt Cathrina.

Gremio.

Ihr seib zu berb, beginnt ben Spruch nach Orbnung.

Petruchio.

Mischt euch nicht brein, Herr Gremio, saßt mich machen. Ich bin ein Ebler aus Berona, ber Durch ihrer Schönheit Ruf und ihres Geistes Leutseligkeit und höchst sittsame Demuth, Die Frauentugenben, die sanste Art, Gelockt, als Sast sich einzubrängen wagt In euer Haus, damit mein Aug' ersahre Die Wahrheit deß, was ich so oft gehört. Und als das Angeld der Bewilltommnung Bring' ich euch diesen meinen Diener hier (stellt den Hortensie) und Ersahren in Mustl und Mathematik, Um dieses Wissen gründlich sie zu lehren, In dem sie, wie ich weiß, nicht unersahren. Schlagt mirs nicht ab, ihr würdet sonst mich kränken; Sein Name ist Licio, und er stammt aus Mantua.

# Baptifta.

Ihr seib willtommen, er um euretwillen. Doch meine Tochter Catharin', ich weiß es, Paßt nicht für euch, zu meinem großen Rummer.

## Petruchio.

Ich feb', ihr wollt euch ungern von ihr trennen; Bielleicht ist euch mein Wefen auch zuwider? — Bantifia.

Berfieht mich recht, ich sprach so, wie ich bente. Bon woher kommt ihr, herr? Wie nenn' ich euch? — Betruchio.

Betruchio ift mein Nam', Antonio's Cohn: In gang Italien war ber wohl bekannt.

## Baptifta.

3ch fannt' ihn wohl, brum feinethalb willfommen! Gremio.

Eu'r Recht in Ehren, Herr Petruchio, laßt Uns arme Freier auch zu Worte kommen: — Cospetto! ihr seib hurtig bei ber Hand!

Petruchio.

Laßt, Herr, ich muß es zu beenben suchen.

#### Gremio.

So scheints, boch mögt ihr einft bem Werben fluchen!

Nachbar, biese Ansmerksamkeit ist euch sehr angenehm, bavon bin ich überzeugt. Um euch meinerseits die gleiche Sössichkeit zu erweisen (ber ich von euch höslicher behandelt worden bin als irgend Jemand), so nehme ich mir die Freiheit, euch diesen jungen Gelehrten zu übergeben (ftell Lucentio vor); welcher lange Zeit in Rheims studirt hat, und eben so ersahren ist im Griechischen, Lateinischen und andern Sprachen, als Jener in Musik und Mathematik: sein Name ist Cambio: ich bitte, genehmigt seine Dienste.

Saptista. Tausenb Dant, Signor Gremio: willtommen, lieber Cambio. (zu Tranto) Aber, werther Herr, ihr geht wie ein Frember; barf ich so fühn sehn, nach ber Ursach eures hierseins zu fragen? —

#### Eranio.

Berzeiht, Signor, benn Rühnheit ists von mir, Daß ich, ein Frember noch in biefer Stabt, Mich gleich als Freier eurer Tochter nenne, Der tugenbhaft gestunten schönen Bianca. — Auch ist en'r fester Borsat mir bekannt, Der Borzug ihrer ältern Schwester giebt: Das Einz'ge, was ich bitt', ist die Erlaubniß, Seid ihr von meiner Herlunft unterrichtet, Daß mit den andern Freiern Zutritt mir, Aufnahm' und Gunst gleich allen sei gestattet. Und zur Erziehung eurer Töchter bracht' ich Dieß schlichte Instrument: ich bitte, nehmts, Und ein'ge Bücher, griechisch und latein.
Groß ist ihr Werth, wenn ihr sie nicht verschmäht. — Baptista.

Lucentio beißt ihr? und von wannen tommt ihr?

Aus Bifa, ebler Berr, Bincentio's Cobn.

Baptifta.

Ein sehr gelehrter Mann, ich tenn' ihn wohl Nach seinem Auf, und heiß' euch sehr willommen. (zum Horrensio) Nehmt ihr die Laute, — ihr (zum Lucentio) bieß Pack von Büchern,

Gleich follt ihr eure Schillerinnen febn. Be! Solla, brinnen! (Gin Diener tommt) Burice, fübr' fofort Die herrn ju meinen Tochtern, fage beiben, Sie follen boflich ibren Lebrern feun.

(Diener, Bortenfio, Lucentio und Bionbello ab) 3d bitt' euch, in ben Garten mir ju folgen. Und bann jum Effen. Ihr feib fehr willkommen, Davon ift jeber, boff' ich, überzeugt.

Detruchio.

Signor Baptifta, mein Beidaft bat Gil, 3ch tann nicht jeben Tag als Freier tommen. Wohl tennt ihr meinen Bater, mich in ihm, Den einz'gen Erben feines Gelbs und Guts. Das ich vermehrt eb als verminbert babe: So fagt mir nun: erwürb' ich ihre Gunft, Welch eine Mitgift bringt fie mir ins Saus? -

Baptifla.

Nach meinem Tob bie Salfte meines Guts Und gleich zur Stelle zwanzig taufenb Kronen.

Petruchio.

Und für erwähnte Mitgift fichr' ich ihr Als Witthum, falls fie langer lebt als ich, Bas nur an Lanberei'n und Sofen mein. Lagt uns genauer ichriftlich bieg entwerfen. Und gelte gegenseitig ber Contract.

Baptifta.

Doch mas genau querft fich muß ergeben, Das ift ihr Ja; benn bas ift Gins und Alles.

Detruchio.

Gi. bas ift nichts: benn febt, ich fag' euch, Bater, Ift fie unbandig, bin ich toll und wild: Und wo zwei wuth'ge Rener fich begegnen. Bertilgen fie, mas ihren Grimm genährt:.

Wenn kleiner Wind die kleine Flamme facht, So bläft der Sturm schnell Fen'r und Alles aus. Das bin ich ihr, und so fügt sie sich mir, Denn ich bin rauh, und werbe nicht als Kind.

Baptista.

Birb bann mit Glud und möge birs gelingen; Doch tufte bich auf ein'ge barte Reben.

Petruchio.

Auf hieb und Stich; wie Berge ftehn bem Binb, Sie wanten nicht, und blief' er immerbar.

. (Hortenfio kommt zurück mit zerschlagnem Aref) Wie nun, mein Freund? Was machte bich, so bleich? Hortenfio.

Das that die Furcht, wahrhaftig, ward ich bleich.

Bringts meine Tochter weit als Künstlerin?

Ich glaube, weiter bringt fie's als Solbat: Eifen halt bei ihr aus, boch teine Laute. Baptifia.

Rannst bu fie nicht bie Laute folagen lebren? Aortenfio.

Rein, benn sie hat die Laut' an mir zerschlagen. Ich sagt' ihr, ihre Griffe sei'n nicht recht, Und bog zur Fingersetzung ihr die Hand; Als sie mit teuflisch bösem Geiste rief: Griffe nennt ihrs? Jetzt will ich richtig greisen! Und schlug mich auf den Kopf mit diesen Worten, Daß durch die Laut' er einen Weg sich habnte. So stand ich da, erschroden und betäubt, Wie durch halbeisen schaut' ich durch die Laute,

Während sie tobt', und schalt mich lump'ger Fiedler, Und Klimperhans, und zwanzig schlimme Namen, Als hätte sie's fludirt, mich recht zu schimpfen.

Petruchio.

Nun meiner Seel, es ift ein muntres Kinb, Nun lieb' ich zehnmal mehr sie als zuvor: Wie sehn' ich mich, ein Stild mit ihr zu plaubern! — Santifia.

Kommt, geht mit mir, und seib nicht so bestürzt, Setzt mit ber Jüngsten fort ben Unterricht, Sie bankt euch guten Rath und ist gesehrig. Signor Petruchio, wollt ihr mit uns gehn, Sonst schick' ich meine Tochter Käthchen ber.

Petruchio.

Ich bitt' ench, thuts; ich will fie hier erwarten, (Baptifia, Tranto, Gremio und Cortenfio ab)

Und etwas dreift mich zeigen, wenn sie kommt. Schmält sie, erwieder' ich ihr mit festem Ton, Sie singe lieblich gleich der Nachtigall. Blickt sie mit Wuth, sag' ich, sie schau' so klar Wie Morgenrosen, frisch vom Thau gewaschen. Und bleibt sie stumm, und spricht kein einzig Wort, So rühm' ich ihr behendes Sprechtalent, Und sag', die Redekunst sei berzentzückend. Sagt sie, ich soll mich paden, dank' ich ihr, Als bäte sie mich, Wochen lang zu bleiben: Schlägt sie mich aus, so frag' ich nach dem Tag Des Ausgebots, und wann die Hochzeit sei? Da kommt sie schon! Und nun, Betruchio, sprich.

(Catharina fommt)

Guten Morgen, Rathchen, benn fo beißt ibr, bor' ich.

#### Catharina.

Ihr hörtet recht, und feib boch hart gebhrt, Wer von mir fpricht, nennt fonft mich Catharine.

# Petruchio.

Mein Seel, ihr lügt, man nennt euch schlechtweg Kathchen, Das lust'ge Käthchen, auch bas boje Käthchen.
Doch, Käthchen, schmuckes Käthchen in Europa, Käthchen von Käthchenheim, Du, Käthchen, goldnes, (Dukatchen sind Dukaten, drum Gold-Käthchen)
Erfahre denn, du Käthchen herzenstrost:
Weil alle Welt mir beine Sanstmuth preist,
Bon beiner Tugend spricht, dich reizend nennt,
Und doch so reizend nicht als dir gebührt:
Hat michs bewegt, zur Frau dich zu begehren, —

## Catharina.

Bewegt? Ei feht! so bleibt nur in Bewegung, Und macht, baß ihr euch balbigst beim bewegt; Ihr scient beweglich.

> Petruchio. So? Bas ift beweglich? Catharina.

Ein Felbftubl.

Petruchio. Brav getroffen! Sigt auf mir.

Catharina.

Die Gfel find jum Tragen, fo auch ihr.

Detruchio.

Die Beiber find jum Tragen, fo auch ihr.

Catharina.

Richt folden Rarrn als euch, wenn ihr mich meint.

Petruchio.

Ich will bich nicht belaften, gutes Rathchen; Denn weil bu boch bis jett nur jung und leicht . . . .

Catharina.

Bu leicht gefüßt, daß solch ein Tropf mich hasche; Allein so schwer Gewicht als wir gebührt, Hab' ich trot Einer.

> Petruchio. Sprichst bu mir vom Habicht? — Catharina.

Ihr fangt nicht übel.

Petruchio. Soll ich Sabicht fenn,

Und bu bie Ringeltaube?

Catharina.

Bu ben Tauben

Gehört ihr felbst trot eurer großen Ohren, Und dieß mein Ringel ift wohl nicht für euch.

Petruchio.

Geh mir, bu Bespe! bu bift allzu bofe! — Catharina.

Dennt ihr mich Bespe, fürchtet meinen Stachel. Detruchio.

Das befte Mittel ift, ihn anszureißen.

Catharina.

Ja, wußte nur ber Narr, wo er verstedt. Petruchio.

Wer weiß nicht, wo ber Wespe Stachel sitt? Im Schweif!

Catharina.

Rein, in ber Bunge.

Petruchio.

In weffen Bunge?

Catharina.

In eurer, Bungenbrescher, spiter Stichler.

Petruchio.

Bas! Meine Zunge war' bein Schweif? Rein, Rathchen, 3d bin ein Ebelmann . . . . . . .

Catharina.

Das wolln wir fehn.

(Schlägt ihn)

Petrucio.

Mein Seel, bu friegst eins, wenn bu nochmal schlägst!

So mögt ihr eure Armatur verlieren:

Wenn ihr mich fclugt, war't ihr fein Ebelmann,

Bar't nicht armirt, und folglich ohne Arme.

Petruchio.

Treibst bu Beralbit? Trag mich in bein Buch.

Catharina.

Was ift eu'r Helmschmud? Ifts ein Hahnenkamm?

Petruchio.

Ein Sahn, boch tammlos, bift bu meine Benne.

Catharina.

Rein Sahn für mich, ihr fraht als mattes Sahnlein!

Petrucio.

Romm, Rathchen, tomm, bu mußt nicht fauer febn.

Catharina.

'S ift meine Art, wenn ich Solgapfel febe.

Petrudio.

Sier ift ja feiner, barum fieb nicht fauer.

Catharina.

Doch, boch! —

Petruchio.

So zeig' ihn mir!

Catharina.

Ich habe keinen Spiegel!

Petruchio.

Wie! Mein Geficht? -

Catharina. So jung und schon so Mug? — Petruchio.

Run bei Sanct Georg, ich bin ju jung für bich! Catharina.

Doch icon verwelft!

Petruchio. Aus Gram!

Catharina.

Das grämt mich nicht.

Petruchio.

Rein, Rathchen, bleib, so nicht entlommst bu mir. Catharina.

Rein, ich erboß' euch, bleib' ich langer bier.

Petruchio.

Richt bran zu benten: bu bift allerfiebft! — 3ch börte, bu seift rauh und spröb' und with, Und sehe nun, daß dich ber Ruf verläumbet: Denn scherzhaft bift bu, schelmisch, außerft böslich, Richt schnelles Wort, doch süß wie Frithlingsblummu: Du tannst nicht zürnen, tannst nicht fünster bliden, Wie böse Weiber thun, die Lippe beißen: Du magst Riemand im Reben überhaun,

Mit Sanstmuth unterhältst bu beine Freier, Mit freundlichem Gespräch und sützen Phrasen. — Bas sabelt benn die Welt, daß Käthchen hinkt? O böse Welt! Sieh, gleich der Haselgerte If Käthchen schlant und grad' und braun von Farbe Wie Hafelnüff' und süßer als ihr Kern. Laß beinen Gang mich sehn: — Rein, du hinkst nicht. Catharina.

Geh, Narr, befiehl ben Leuten, bie bu lohnft! — Petruchio.

Hat je Diana so ben Walb geschmudt, Wie Käthchens königlicher Gang bieß Zimmer? O sei bu Diana, laß sie Käthchen senn, Unb bann sei Käthchen keusch und Diana üppig. Catharina.

Wo habt ihr bie gelehrte Red' erlernt?

Petruchio.

Ift nur ex tempore, mein Mutterwitg.

D witi'ge Mutter! Biglos sonst ihr Sohn! — Betruchio.

Fehlt mir Berftanb? .

Catharina. Ihr habt wohl just so viel

Euch warm ju halten.

Petruchio.

Run, bas will ich anch In beinem Bett, mein Rathchen; und beshalb Bei Seite setzend alles dieß Geschwätz, Sag' ich euch rund beraus: eu'r Bater giebt Euch mir zur Fran: die Mitgift ward bestimmt,

Und wollt ibre ober nicht, ibr werdet mein. Run, Rathden, ich bin grab' ein Mann filr bich: Denn bei bem Sonnenlicht, bas icon bich zeigt. Und zwar fo icon, bag ich bir gut fenn muß, Rein Andrer barf bein Chmann fenn als ich. Ich marb geboren, bich ju gabmen, Rathchen, Dich aus 'nem milben Ratichen ju 'nem Ratheben Ru manbeln, gabm wie anbre fromme Ratbeben. Dein Bater tommt juriid, nun fprich nicht nein. 3ch will und muß jur Frau Cathrinen haben.

# (Baptifia, Gremio und Tranio tommen qurud)

# Baptista.

Run, Berr Betruchio, fagt, wie geht es ench Mit meiner Tochter?

Detruchio.

Run, wie fonft als gut? Wie fonft als gut? Unmöglich ging' es fchlecht. Baptifla.

Run, Tochter Catharina? Go verftort?

# Catharina.

Mennt ibr mich Tochter? Nun, ich muß geftebu, 3hr zeigtet mir recht garte Baterliebe. Mir ben Salbtollen ba jum Mann ju munichen! Den Bans, ben Aluder, milben Renommiften. Ders burchzuseten benft mit Schwabroniren! -

# Petruchio.

Bater, fo ftehte: ihr und bie gange Belt, Wer von ihr fprach, ber fprach von ihr verfehrt. Thut fie fo wild, fo ift es Bolitit: Denn beigend ift fie nicht, nein, fanft wie Tauben; V.

Richt heißen Sinns, nein, milb wie Luna's Schein: Im Dulben kommt sie nah Griselbens Borbild, Und in der Kenscheit Roms Lucretia: Und kurz und gut: wir stimmen so zusammen, Daß nächsten Sonntag unsre Hochzeit ist.

# Catharina.

Eh will ich nächsten Sonntag bich gehängt febn.
Gremio.

Betruchio bort, fie will euch eh gehängt fehn!

Nennt ihr bas gut gehn? Dann ftehts ichon mit uns! — Petruchio.

Seib rubia, Berrn, ich mablte fie fur mid. Wenn wir nur einig find, mas fummerts euch? Wir machtens aus, hier unter uns allein, Daß in Befellichaft fie fich bofe ftellt. 3ch fag' euch, gang unglaublich ifte filrmabr. Bie fie mich liebt. D bu bolbfel'ges Rathchen! -Sie bing an meinem Sals, und Ruf auf Ruf Barb aufgetrumpft, und Schwur auf Liebesichmur So rafd, bag fie im Ru mein Berg gewann. D ihr feib Schuler, und bas ift bas Bunber, Wie gahm, wenn Mann und Frau allein gelaffen, Der lahmfte Bicht bie tollfte Sprobe ftimmt. Rathchen, bie Banb. 3ch reife nach Benebig, Bum Bochzeittage Rleiber mir ju faufen, Beforat bas Mabl, Berr Bater, labet Gafte, 3d weiß gewiß, mein Rathden zeigt fich fomud.

Baptifta.

Bas foll ich bagu fagen? Gebt bie hand mir, Gott schent' euch Glud, mein Sohn; ihr feib ein Paar. Gremio und Tranio.

Amen von gangem Bergen! Bir find Zeugen. -

Petruchio.

Bater und Braut, und Freunde, lebt benn wohl, Jest nach Benedig! Sonntag ist balb ba, Da braucht man Ring' und Ding' und bunte Schan: Nun luß mich, Sonntag bist du meine Frau.

(Betruchio und Catharina gu verfchiebenen Seiten ab)

Gremio.

Ward je ein Paar so schnell zusamm' gekuppelt? -

Baptifta.

Bett bin ich, Freund', in eines Kaufmanns Lage, Da ich auf zweifelnb Glud verzweifelt mage.

Tranio.

Doch lag bie Baar' euch läftig auf bem Sale, Run trägt fie Zinsen ober geht gu Grunb.

Baptista.

Mle Bine ift mir nur ihre Rube theuer.

Gremio.

Gewiß, er taufte fich 'nen ruh'gen Geier! — Doch nun, Baptifta, benkt ber jungern Tochter: Dieß ist ber Tag, ben wir so lang' ersehnt; Ich bin eu'r Nachbar, war ber erfte Freier.

Tranio.

Und ich bin Einer, ber Bianca liebt, Mehr als Gebanten rathen, Worte zeugen.

Gremio.

Mein Lieben ift bem Bergen gang verschwiftert. Tranio.

Graubart, bein Lieben friert.

#### Gremio.

Und beines fniftert.

Fort, Springinsfelb! bas Alter ift gebeihlich! Eranio.

Doch Jugend nur bem Mabchenfinn erfreulich.

Zankt nicht, ihr Herrn. 3ch will ben Streit entscheiben; Das Baare trügts bavon. Wer von euch Zwein Das größte Witthum meiner Tochter sichert, Soll Bianca's Lieb' erhalten. — Sagt, Signor Gremio, was könnt ihr verschreiben? — Gremio.

Bor allem, wift ibr, ift mein Saus in Babua Reichlich verfebn mit Golb und Gilbergeng, Beden und Ranne, Die Bandden ibr ju mafden. Alle Tabeten Tprifches Gewirf: Roffer von Elfenbein, gepadt voll Rronen, In Cebern-Riften Tepp'che, bunte Deden, Röftliche Stoffe, Belt' und Balbachine, Battifte, türf'iche perlaefticte Bolfter. Umbange von Benebig, golbburchnaht, Rupfer und Binngefdirr, und mas gebort Bum Saus und Sausrath: bann im Pachthof bab' ich Einhundert Stud Mildfube, für ben Gimer, In Ställen bunbertzwanzig fette Doffen, Rebst allem Bubebor und Inventar: 3ch felbft, ich bin bejahrt, ich fanns nicht läugnen; Und wenn ich morgen fterb', ift Alles ibr, Bebort fie einzig mir, fo lang' ich lebe.

Tranio.

Das Einzig war gut angebracht, bort mich!

Ich bin bes Baters Erb' und einz'ger Sohn: Wenn ihr die Tochter mir zum Weibe gebt, Berschreib' ich ihr brei, vier so schöne Häuser Im reichen Bisa, als nur irgend eins, Das Signor Gremio hier in Padua hat: Zubem zweitausend Goldzechinen jährlich Aus reichen Länderei'n, allein für sie. Run, Signor Gremio, womit stecht ihr das?

Zweitausenb Goldzechinen Lanbertrag? Mein Landgut trägt in Allem nicht so viel, Doch ihr verschreib' ich es: zudem ein Frachtschiff, Das jeht im Hafen von Marseille liegt. Was! macht euch der Rauffahrer nun capott? Eranio.

Gremio! Man weiß, mein Bater hat brei große Kauffahrerschiffe, zwei Galeeren und Zwölf tucht'ge Auberbarken: bie verschreib' ich, Und zweimal mehr als bu noch bieten kannft.

Gremio.

Nein, Alles bot ich nun, mehr hab' ich nicht! All' meine Habe, mehr kann fle nicht haben: Und wählt ihr mich, hat fie mein Gut und mich. Erania.

Dann ift vor aller Belt bas Mabden mein, Rach eurem Bort: Gremio warb abgetrumpft.

3ch muß gestehn, eu'r Bieten war bas höchste; Und stellt eu'r Bater bie Bersich'rung aus, If sie bie Eurige: Wo nicht, verzeiht, Wo bleibt ihr Witthum, sterbt ihr vor bem Bater?

#### Tranio.

Chicane bas! Er ift bejahrt, ich jung. Gremio.

Und fterben Junge nicht fo gut als Alte? -Baptifta.

Boblan, ibr Berrn, Dieft ift mein Wort. Auf nachsten Sonntag, wißt ibr, Ift meiner Tochter Catharine Trauung: Run, einen Sonntag fpater will ich Bianca Dit euch verloben, ichafft ihr ben Revers, Bo nicht, mit Signor Gremio: Und fo empfehl' ich mich, und bant' ench beiben.

(ab)

(ab)

Gremio. Lebt, Nachbar, wohl. Jest, Freund, fürcht' ich bich nicht, Du Sasenfuß! bein Bater war' ein Narr! Dir Alles geben, und in alten Tagen Bon beiner Gnabe leben? Das bir bieten? Da wird solch italien'scher Kuchs sich büten! — Trania.

Der Teufel bol bich, lift'ges altes Rell! 3ch spiele bobes Spiel und fett' es durch. Gefunden hab' iche, meinem herrn ju bienen. Bas braucht es mehr? Lucentio ber faliche Beugt einen Bater, Bincentio ben falfchen: Und bas ift Bunbers g'nug. Sonft finds bie Bater, Die fich bie Rinber zeugen; allein für unfer Frein bier Erzeugt bas Rind ben Bater, will nur bie Lift gebeibn mir.

(ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Bimmer bei Baptifta.

(Lucentio, Bortenfio und Bianca treten auf)

Lucentio.

Tiebler, last ab; ihr werbet allzu breift. Habt ihr die Freundlickeit so schnell vergessen, Mit ber ench Catharine hier empfing?

Bortenfio.

Bankjucht'ger Schulgelehrter! Immer war Die göttliche Musik bie Herrscherin: Drum steht zurück und gönnet mir ben Borzug; Und wenn wir eine Stunde musicirt, Soll euer Lesen gleiche Muße finden.

Lucentio.

Ihr wibersinn'ger Tropf! ber nicht begriff, Zu welchem Zwed Musik uns warb gegeben: — Ist nicht, bes Menschen Seele zu erfrischen, Nach ernstem Studium und ber Arbeit Müh'? — Deshalb vergönnt, daß wir philosophiren, Und ruhn wir aus, bann mögt ihr musiciren.

Bortenfio.

Gefell! Ich will bein Tropen nicht ertragen! -

Ei, herrn, bas heißt ja boppelt mich beleib'gen, Bu ganten, wo mein Will' entscheibenb ift.

Ich bin tein Schulfind, bas bie Ruthe schent, Ich will mich nicht an Zeitbestimmung binden, Rein, Stunde nehmen, wie's mir selbst gefällt. Den Streit zu schlichten, setzen wir uns hier, Rehmt euer Inftrument und spielt indessen, Denn wir sinds fertig, eh ihr nur gestimmt.

## gortenfio.

So foließt ihr, wenn ich recht in Stimmung bin?

(Bieht fich gurud)

## Lucentio.

Das wird wohl nie der Fall senn. Stimmt nur immer.

Bo blieben wir?

#### Lucentio.

An biefer Stelle, Fraulein:

Hac ibat Simois, hic est Sigeia tellus, Hic steterat Priami regia celsa senis.

#### Bianca.

Wollt ihr bas überfeten?

Cucentio. Hac ibat — wie ich euch schon sagte; Simois — ich bin Lucentio; — hic est — Sohn bes Bincentio in Pisa; — Sigeia tellus — so verkleibet, um eure Liebe zu erslehen; — hic steterat — und jener Lucentio, der um euch wirdt; — Priami — ist mein Diener Tranio; — regia — der meinen Namen trägt; — celsa senis — damit wir den alten Herrn Pantalon anführen.

Aprtensio.

Fräulein, nun stimmt bie Laute.

Bianca.

D pfui! bas E ift falfc, bas G ift recht.

#### Lucentia.

Recht, barum geh! mein Freund und ftimme wieber.

#### Bianca.

Laft mich nun versuchen, ob ich es überseten fann.

Hac ibat Simois — ich kenne ench nicht; — hie est Sigeia tellus — ich traue ench nicht; hie steterat Priami — nehmt euch in Acht, daß er uns nicht hört; regia — seib nicht zu verwegen; — celsa senis — verzweiselt nicht.

Bortenfio.

Fraulein, nun flimmt fie.

A und F sind salsch. Hortensio.

Ihr seib wohl selbst bas A und F, Herr Aff'. Wie feurig ked ber Schulgelehrte wird! — Filrwahr, ber Schelm wagts, ihr ben Hof zu machen; Wart, Schulsuchs, ich will besser bich bewachen.

Bianca.

Bielleicht glaub' ich euch einst, jetzt zweist' ich noch. Lucentio.

O zweiselt nicht! Gewiß, ber Neacibe Bar Ajax, nach bem Ahnherrn so genannt.

Ich muß bem Lehrer glauben, fonft betheur' ich, Bon meinem Zweifel ließ ich noch nicht ab. Doch sei's genug. Run, Licio, ifts an euch. Ihr guten Lehrer nehmts nicht übel auf, Daß ich so scherzhaft mit euch beiben war.

gortenfio.

Ihr mögt nun gehn und uns ein Beilchen laffen, Dreiftimmige Mufit tommt heut nicht vor.

Lucentio.

Seib ihr fo plinktlich? Run, fo muß ich warten

Und auf ihn achten, benn irr' ich mich nicht, Macht unser feiner Sänger ben Berliebten.

#### Mortenfio.

Fraulein, eh ihr bie Laute nehmt zur hanb, Muß ich beginnen mit ben Aufangsregeln, Daß ihr bes Fingersahes Kunst begreift, Und eure Scala lernt in karz'rer Zeit, Bergnüglicher, brauchbarer, kräftiger, Als je ein andrer Lehrer euchs gezeigt: — Hier habt ihre aufgeschrieben, schön und faßlich.

#### Bianca.

- Die Scala hab' ich längst schon absolvirt. Aortenfio.
- Doch hört, wie fie Hortenfio conftruirt. Bianca. (lieft)
- C. Scala, Grund ber Barmonie genannt,
- D. Soll Bortenfto's beife Bunfche beuten.
- E. F. D Bianca, ichent' ihm beine Sand,
- G. A. Und laft fein treues Berg bich leiten.
- H. Rimm zwei Schluffel an, bie er bir bot,
- C. Dein Erbarmen, ober feinen Tob.

# Bianca.

Das nennt ihr Scala? Geht, die mag ich nicht, Die alte lieb' ich mehr, bin nicht so luftern, Seltsamer Neu'rung Aechtes aufzuopfern. —

(Gin Diener tritt auf)

# Diener.

Fraulein, ber Bater will, ihr laßt bie Bucher Und helft ber Schwester Zimmer aufzuschmuden: — Ihr wift, auf morgen ift ber Hochzeittag.

#### Bianca.

Lebt wohl, ihr lieben Lehrer, ich muß gebn.

(Bianca unb Diener ab)

#### Incentio.

Dann, Fraulein, bab' ich feinen Grund zu bleiben.

(ab)

## Aortenfio.

Doch Grund hab' ich, ben Schulfuchs zu erforfchen. Mir scheint nach seinem Blid, er sei verliebt: Doch Bianca, ist bein Sinn so ganz verächtlich, Dein wandernd Ang' auf jeden Knecht zu werfen, So lauf, zu wem du willst! Bist du so niedrig, Such' ich ein andres Weib, und so erwiedr' ich.

(ab)

# Zweite Scene.

Anberes Bimmer.

(Saptifia, Gremio, Tranio, Catharina, Bianca und Diener treten auf)

# Baptifla.

Signor Lucentio, biefes ift ber Tag Für Catharinens und Betruchios Hochzeit, Und immer noch läßt sich kein Eidam sehn. Was wird man sagen? Welch ein Spott für uns! Der Bräut'gam fehlt, ba schon ber Priester wartet, Um ber Bermählung Feier zu vollziehn! Was sagt Lucentio benn zu bieser Schmach? —

# Catharina.

Mur meine Schmach! 3ch bin, feht boch, gezwungen Die haub zu reichen, meinem Sinn entgegen,

Dem tollen Grobian, halb verrückt von Launen, Der eilig freit und langfam Hochzeit macht. Ich fagt' es wohl, er sei ein Narrenhäusler, Der unter Derbheit bittern Hohn versteckt; Und um für einen lust'gen Mann zu gelten, Sält er um Tausend an, seit fest die Hochzeit, Lädt Freunde ein, bestellt das Aufgebot, Und benkt nie Ernst aus schlechtem Spaß zu machen. Mit Fingern zeigt man nun auf Catharinen, Und spricht: da geht des Narrn Petruchio Frau, Gestels ihm nur, zur heirath sie zu holen!

#### Tranio.

Gebuld, Baptista, liebe Catharine, Betruchio meint es gut, bei meinem Leben, Bas auch ihn hemmen mag, sein Wort zu halten. Ift er gleich berb, tenn' ich ihn boch als klug, Und ift er luftig, boch ein Mann von Ehre.

# . Catharina.

Satt' ich ihn nur mit Augen nie geschn! -(Geht weinend ab mit Bianca' und ben Dienern)

# Baptifta.

Geh, Mäbchen, wenn bu weinst, kann ich nicht schelten; Denn solche Schmach mußt' eine Heil'ge kränken, Bielmehr so hest'gen Sinn und rasches Blut.

# (Biondello fommt)

#### Biandella.

herr, herr, Renigkeiten! Alte Renigkeiten! Solche Renigkeiten, wie ihr fie nie gebort habt! -

# Baptifta.

Alt und neu zugleich? Wie fann bas fenn?

Biondello. Run ift bas teine Neuigkeit, wenn ich euch fage, bag Betruchio tommt?

Baptifta. Ift er gefommen?

Biondello. Gi, nicht boch!

Baptifta. Bas benn?

Biondello. Er tommt erft.

Baptifta. Wann wirb er bier fenn?

Biondello. Wenn er bier fieht, mo ich jett fiebe, und ench bort fiebt.

Tranio. Aber nun beine alten Reuigfeiten?

Biondello. Gi, Betrucio langt jett an in einem neuen But und einem alten Bamme; einem Baar alten hofen, breimal gewenbet; mit einem Baar Stiefeln, Die icon als Lichtfaften gebient baben, einer mit Schnallen, ber anbre jum Schnuren; mit einem alten roftigen Degen aus bem Stabtzeughaufe: bas Befag ift gerbrochen, ber Bügel fehlt, und bie beiben Riemen find gerriffen: fein Bferd ift frenglahm und trägt einen alten wurmftichigen Sattel mit zweierlei Bügeln: außerbem bate ben Rot und ift auf bem Rückgrat gang vermooft: es ift frant an ber Munbfaule, bebaftet mit ber Räube, ftedt voller Gallen, ift ruinirt von Spath. leibet an ber Gallsucht, bat einen incurabeln Sahnentritt, einen intermittirenben Sonnenfoller und einen unvertilgbaren Rropp: babei ifte fenfructia, ftart buglabm und fleif auf ben Borberbeinen : es hat eine halbverbogene Stange und ein Ropfgestell von Schagfleber, bas man fo tur; gefchnalt, ums vom Stolpern abzuhalten. baß es icon oft geriffen und bann wieder mit Anoten gufammengeftudt ift; einen Gurt, aus feche Studen geflicht, und einen fammtnen Schwangriem von einem Frauensattel, mit zwei Buchftaben, bie ihren Namen bebeuten follen, zierlich mit Mageln eingeschlagen, und bie und ba mit Bacffaben ergangt.

Saptifia. Wer tommt mit ibm?

Biondello. O herr, sein Lakai, ber leibhaftig wie bas Pferb ausstafsirt ist: mit einem leinenen Strumpf an einem Bein, und einem groben wollenen Jagbstrumpf am anbern, und ein Paar rothe und blaue Tucheggen als Knieglirtel: ein alter hut, an bem bie "Amours" ober "Bierzig verliebte neue Lieber" als Feber steden; ein Ungehener, ein rechtes Ungehener in seinem Anzuge, und sieht keinem erifflichen Dienstboten ober eines Ebelmanns Lakaien ähnlich!

Tranio.

Wer weiß, welch seltne Laun' ibn bagu trieb, Obgleich er oft geringe Rleiber trägt.

Baptifta. Run, ich bin froh, bag er tommt, mag er tommen. wie er will.

Biondello. Rein, Berr, er tommt nicht.

Baptifta. Sagteft bu nicht, er tomme?

Biondello. Ber? Betruchio?

Baptifta. Ja, bag Betruchio tomme.

Biondello. Rein, Berr, ich fagte, fein Pferb tommt unb er fitt brauf.

Saptifia. Nun, bas ift Gins.

Biondello.

O nein boch, beim St. Jacob! ba seib ihr weit vom Ziele! Denn Pferb und Mann sind mehr als Eins und find boch auch nicht viele.

(Petruchio und Grumio fommen)

Petruchio.

Bo feib ihr, fcmudes Bolt? Wer ift gu Saus?

Sut, bag ihr grabe fommt . . . .

Petruchio.

Und boch nicht grabe . . . .

Baptifta.

Ihr hinkt boch nicht?

Eranio.

Richt grabe fo gefchmudt,

Me ihr wohl folltet.

Petruchio. Bar's auch zierlicher,

Ich stürmte eben so zu euch herein. Doch wo ist Rathchen, meine holbe Brant? Was macht mein Bater? Leute, sagt, was habt ihr? Was gafft benn biese wertheste Gesellschaft, Als war' ein seltsam Abenteu'r zu sehn, Ein Bunberzeichen ober ein Comet?

Baptifla.

Ei nun, ihr wist, heut ist en'r Hochzeittag: — Erst forgten wir, ihr möchtet gar nicht kommen, Nun mehr noch, daß ihr kommt so ungeschmückt. Pfui! Weg das Reid, Schand' einem Mann wie ihr, Und unserm Ehrentag ein Dorn im Auge!

Eranio.

Und fagt uns, welch ein wichtig hinberniß hielt euch fo lang' entfernt von eurer Braut? Und bringt euch her, euch felbst so gar nicht ähnlich? —

Petruchio.

Langweilig war's zu fagen wie zu hören: Genug, ich tam und will mein Wort erfüllen, Mußt' ich babei auf manches auch verzichten, Was ich bei läng'rer Muß' entschuldigen will, So baß ihr Alle sollt zufrieben seyn. Doch wo ift Käthchen? Schon zu lange sammt' ich, 'S ift spat, wir sollten in ber Kirche seyn.

#### Gremio.

Bah! gegen ihn ein Lamm, ein Kind, ein Tänbchen! Laßt euch erzählen, Herr. Der Priester fragt' ihn, Ob Catharinen er zur Frau begehre? "Beim Donnerwetter, ja!" schrie er, und fluchte: Bor Schrecken ließ das Buch ber Priester sallen, Und als er sich gebuckt, es aufzunehmen, Gab ihm ber tolle Bräut'gam solchen Schlag, Daß Buch und Pfaff', und Pfaff' und Buch hinstürzten: "Nun rafft das Zeug aus!" rief er, "wers noch braucht!"

#### Tranio.

Bas fagte benn bas Brautchen, als er aufstanb?

Die war gang Kurcht: benn febt, er ftampft' und flucte, Mle batt' ber Briefter ibn betboren wollen. Als nun bie Ceremonien all' geenbet, Ruft er nach Bein: Unb: Brofit! fcbreit er, wie auf bem Berbed, Als trant' er nach bem Sturm mit ben Camraben: Sturzt ben Muscat binab und wirft bie Tunte Dem Rufter ine Geficht, aus feinem Grund, Als weil fein Bart ibm bunn und bungrig ichien, Um einen Schlud ju betteln, ba er trant. Und nun faßt' er bie Braut um ihren Bals. Und giebt ihr einen Schmat fo gellend laut, Daß rings bie gange Rirche wieberhallte. 3ch lief aus Scham binaus, als ich bieg fab, Und nach mir, glaub' ich, folgt' ber gange Schwarm. So tolle Dochzeit war noch nie zuvor! Bord! bord! ich bore icon bie Muftanten.

(Musit. Petruchio, Catharina, Bianca, Saptista, Gortenfio und Grumio tommen mit Dienern und Gefolge)

### Detruchio.

Ihr Herrn und Freunde, Dant für eure Mih'. Ich weiß, ihr benkt nun heut mit mir zu effen, Und habt viel aufgewandt zum Sochzeitschmaus: Doch leiber ruft die Eil mich gleich von hier, Und brum muß ich jest Abschied von euch nehmen.

## Baptifia.

Ifts möglich? Roch heut Abend wollt ihr fort? — Petruchio.

Bei Tag noch muß ich fort, noch vor bem Abend; Richt wundert euch: fagt' ich euch mein Geschäft, Ihr hießt mich selbst wohl gehn und nicht verweilen. Und, ehrsame Gesellschaft, Dank ench Allen, Die ihr gesehn, wie ich mich hingegeben Der höchft gebulb'gen, sansten, frommen Frau. Mit meinem Bater schmaust, trinkt auf mein Wohl, Denn ich muß fort, und Gott sei mit euch Allen.

#### Tranio.

Laßt uns ench bitten, bleibt bis nach ber Mahlzeit! —
Petruchio. Es kann nicht fenn.
Gremio. Laßt mich euch bitten.
Petruchio. Es kann nicht fenn.
Catharina. Laßt mich euch bitten.
Petruchio. Das ist mir recht!
Catharina. So ists euch recht zu bleiben? —
Petruchio.

Recht ift mirs, bag ihr bittet, ich foll bleiben; Doch nichts von bleiben, bittet, mas ihr mogt.

Catharina.

Benn ihr mich liebt, fo bleibt.

Petruchio.

Grumio, bie Bferbe! -

Grumio. Ja, herr, fie find parat: ber haber hat bie Pferbe

Catharina.

Run gut;

Thu, was bu willst, mich bringst bu heut nicht weg, Anch morgen nicht, nicht bis es mir gefällt. Das Thor ist offen, Herr, da geht der Weg, Und so nach Haus, eh euch die Stiefel brüden: Ich aber will nicht gehn, eh mirs gefällt. Das gab' 'nen herrlich mürr'schen Grobian, Der sich den ersten Tag so mausig macht! — Petruchio.

Ei, Rathchen, still, ich bitt' bich, sei nicht bos. Catharina.

3ch will nun boje fenn: mas fümmerts bich? Bater, schweigt nur, er bleibt fo lang' ich will. Gremio.

Ah ha, mein Freund, nun geht bie Sache los. Catharina.

Ihr herrn, hinein ba ju bem hochzeitmahl. Ich seh', ein Weib wird balb jum Narrn gemacht, Benn sie nicht Muth hat sich ju wibersetzen. Vetruchio.

Sie folln hinein, mein Kind, wie du befiehlst: Gehorcht der Braut, ihr eingelad'nen Gäste, Setzt euch zum Schmansen, singt und jubilirt, Bringt volle humben ihrem Mäbchenkand, Seib toll und lustig, ober laßt euch hängen; Allein mein herzig Käthchen muß mit mir. Rein, seht nicht scheel, noch stampst und stiert und manlt, Ich will ber herr sehn meines Eigenthums: Sie ist mein Laudgut, ist mein Haus und hof, Mein Hausgeräth, mein Ader, meine Scheune, Mein Pserd, mein Ochs, mein Esel, knrz mein Alles: hier steht sie, rühr' sie Einer an, der herz hat! Ich will mein Recht behaupten vor dem Frechsten, Der mir den Weg in Padua sperrt! Zieh, Grumio, Zieh deinen Sarras: rund um uns sind Räuber, hau deine Frau heraus, bist du ein Mann! Ruhig, lieb herz, sie thun dir nichts mein Käthchen, Ich belf dir durch, und wärens Millionen.

(Petruchio, Catharina und Grumio ab)

Baptifta.

Run gehn fie benn, o fanftes, stilles Baar! — Gremio.

Es war wohl Zeit, sonft ftarb ich noch vor Lachen! Eranio.

So tolles Bunbniß ift noch nie geschlossen!, -

Fraulein, was haltet ihr von eurer Schwester? — Bianca.

Daß toll von je fie toll fich angefettet. Gremio.

Und fich ihr Mann noch toller angefäthet. Baptifia.

Nachbarn und Freunde, sehlt auch Braut und Bräut'gam, Um ihren Platz zu nehmen an bem Tisch, So sehlts boch nicht an Schiffeln auf bem Tisch. Ihr nehmt bes Braut'gams Plat, Lucentio, Und Bianca mag für ihre Schwester gelten.

Tranio.

Soll unfre Bianca lernen Brautchen fpielen? — Baptifia.

Das foll fie, Freund Lucentio. Rommt berein.

(Mae ab)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Saal bei Betruchio.

(Grumio tritt auf)

Grumio. Hol bie Pest alle mitten Schindmähren, alle tolle Herrn und alle schlechten Bege! Bard je Einer so geprügelt? — Je Einer so durchgebläut? Ift je ein Mensch so mibe gewesen? Ich bin vorausgeschickt, um Fener zu niachen, und sie kommen hinter mir drein, um sich zu wärmen. Bar' ich nun nicht so ein kleiner Topf und bald heiß im Kopf, mir würden die Lippen an die Zähne frieren, die Zunge an den Gaumen, das Herz an die Rippen, ehe ich zu einem Fener käme, um mich auszuthauen. Aber ich gedenke das Fener anzublasen und mich damit zu wärmen, denn wenn man dieß Wetter erwägt, so kann ein viel größrer Kerl als ich bin sich den Schnupsen holen. Holla, he! Curtis! —

(Curtis fommt)

Curtis. Wer schreit ba so erfroren?

Grumio. Gin Stud Gis. Wenn bu es nicht glauben willft,

fo kanuft bu von meinen Schultern zu meinen Füßen fo geschwind hinunter glitschen, als wie vom Ropf bis zum Genich. Feuer, lieb-fter Curtis! —

Curtis. Kommen benn unfer herr und feine Frau, Grumio?
Srumio. Is boch, Curtis, o ja! und barum Feuer, Feuer, tbu fein Wasser an! —

Curtis. Ift fie benn fold eine bitige Biberspenstige, wie man fagt? —

Grumio. Das war sie, guter Curtis, vor biesem Frost; aber bu weißt, ber Winter zähmt Mann, Fran und Bieh, benn er hat meinen alten herrn und meine neue Frau gezähmt, und mich selbst, Camrad Curtis.

Curtis. Geb mir, bu breigolliger Ged! Ich bin fein Bieb! -

Grumio. halt' ich nur brei Boll? Ei was! Dein horn mißt einen Fuß, und so lang bin ich zum wenigsten. Aber willst bu Feuer anmachen? Ober soll ich Rlage über bich bei unfrer Fran führen, beren hand (benn fie ist hier gleich bei ber hand) bu balb stiblen wirft, als einen kalten Trost bafür, baß bu langsam bist in beinem heißen Dienst? —

Curtis. Bitt' bich, lieber Grumio, erzähle mir was, wie gehts in ber Welt? —

Grumio. Ralt gehts in ber Welt, Curtis, in jedem andern Dienst als im beinigen; und barum Feuer: thu, was bir gebührt, und nimm, was bir gebührt: benn unser herr und seine Frau sind beinahe tobt gefroren.

Curtis. Das Feuer brennt, und also nun erzähle was Neues, guter Grumio.

Grumio. 3 nun, (fingt) he hans! ho hans! fo viel Neues bu willft.

Curtis. Ach geb, bu bift immer fo voller Flaufen.

Grumio. Run alfo mach Feuer, benn ich bin auch voller

Ralte. Bo ift ber Roch? Ift bas Abenbeffen fertig? Ift bas haus gescheuert, Binsen gestreut, Spinnweben abgesegt, bie Knechte in ihren neuen Jaden und weißen Strumpsen? hat jebet Bebiente sein hochzeitlich Aleib an? Sind die Gläser aus bem Schrauk, und die Becher blant? die Teppiche gelegt, und alles in Ordnung?

Enrtis. Alles fertig, und barum bitt' ich bich, was Renes.

Grumis. Erftlich wiffe, bag mein Pferb mube ift; bag mein herr und meine Frau über einanber hergefallen finb . . . .

Exrtis. Wie? handgreiflich? -

Grumio. Aus ihrem Sattel in ben Roth, über einanber; und bavon ließe fich eine Geschichte erzählen.

Curtis. Dun lag boren, liebster Grumio.

Grumio. Dein Dbr ber! -

Curtis. 3a!

Grumio. Da! (giebt ihm eine Ohrfeige)

Eurtis. Das heißt eine Geschichte fühlen, nicht eine Geschichte boren.

Grumio. Und barum nennt mans eine gefühlvolle Geschichte: und bieser, Schlag sollte nur an bein Ohr anklopfen und
sich Gehör ausbitten. Nun sang' ich an. In primis, wir kamen
einen schmutzigen Berg berab, mein herr ritt hinter meiner gnäbigen Krau.

Curtis. Beibe auf einem Pferbe?

Grumio. Bas bentft bu bir babei?

Curtis. Gi, ein Bferb.

Grumio. Erzähle bu bie Geschichte. Aber wärst bu mir nicht bazwischen gekommen, so hättest bu gehört, wie ihr Pferb fiel, und sie unter ihr Pferb! bu hättest gehört, an welcher schmutzigen Stelle, und wie burchnäßt sie war; wie er sie liegen ließ mit bem Pferbe auf ihr; wie er mich prügelte, weil ihr Pferd gestolpert war; wie sie burch ben Koth watete, um ihn von mir wegzureißen; wie er fluchte, wie ste betete, sie, bie noch nimmermehr gebetet hatte; wie ich heulte, wie bie Pferbe davon liefen, wie ihr Bügel zerriß, wie ich meinen Schwanzriemen verlor, nebst vielen anbern beutwürzigen historien, welche nun in Bergessenheit sterben, und bn tehrst ohne Weltkenutniß in bein Grab zurud.

Curtis. Rach biefer Rechnung ift es ja widerspenstiger als fie? —

Grumio. Ja, und das werden die Frechsten von euch Allen ersahren, wenn er zu hause kommt. Aber warum schwatze ich hier? Ruf Rathanael, Joseph, Riklas, Philipp, Walter, Haberkuckuck und die Andern her: laß sie ihre Köpfe glatt kammen, ihre blauen Röcke ausbürsten, ihre Knieegürtel sollen sie nicht anstößig binden, mit dem linken Fuß ausscharren, und siche nicht unterstehn, ein haar von meines herrn Pferdeschwanz anzurühren, die sie sich die Hand geküft baben. Sind sie alle fertig? —

Curtis. Das find fie.

Grumio. Ruf fie ber.

Curtis. hört ihr! he! Ihr follt bem herrn entgegen gehn! — und meiner gnäbigen Frau ein rechtes Ansehn geben! —

Grumio. Inn, fie ift felbft fcon ansehnlich genug!

Curtis. Das ift gewiß.

Grumio. Run, mas rufft bu benn bie Leute, ihr ein Anfebn zu geben? —

Curtis. 3d meine, fie follen ihr Crebit verschaffen.

Grumio. Ei was, fie wird ja nichts von ihnen borgen wollen.

# (Mebrere Bediente tommen)

nathanael. Billfommen ju Saufe, Brumio!

Philipp. Wie gehte, Grumio?

Jofeph. Gi, Grumio?

Miklas. Camerab Grumio?

Mathanael. Bie gebts, alter Junge?

Grumio. Billfommen, bu! - Bie gehte, bu? - Gi. bu! - Camerab, bu! - und fo viel fürs Grufen. - Run. ift Alles fertig? Ift jebes Ding nieblich, meine fomuden Rerichen? Mathanael. Jebes Ding ift fertig. .- Bie nab ift bet

Derr?

Grumio. Gang nah, vielleicht icon abgeftiegen, und barum - - Bot Capperment, feib ftill! 3ch bore meinen Berrn. (Detruchio und Catharina fommen)

# Detruchio.

Wo find bie Schurken? Bas? Rein Mensch am Thor Sielt mir ben Bügel, nahm bas Bferb mir ab? -Bo find Nathanael, Philipp und Gregor?

Alle. Sier, Berr!

# Petruchio.

Dier Berr! bier Berr! bier Berr! bier Berr! -Ihr tolbelhaften, ichlecht gezognen Flegel! Bas! teine Ordnung? tein Respett? fein Dienst? Wo ift ber bumme Rerl, ben ich geschickt?

# Grumio.

hier, herr, noch gang fo bumm, und boch geschickt? Detruchio.

Du Bauerlümmel! Du verbammter Karrugaul! Solltft bu im Bart uns nicht entgegen tommen, Und all' bie faulen Schlingel mit bir bringen? -

# Grumia.

Nathanaels Rock, Herr, war noch nicht gang fertig. An Bhilipps Corbuanicub'n mar noch fein Gifen. Rein Radelruff, um Betere but ju fcmargen, An Walters Dold bie Scheibe noch in Arbeit. Niemand in Staat, ale Ralph, Gregor und Abam,

```
Die anbern lumpig, alt und bettelhaft: -
Doch wie fie find, hab' ich fie bergeholt.
                        Detruchio.
Bebt, Schlingel! Bebt, beforgt bas Abenbeffen!
                                     (Ginige von ben Dienern ab)
(Singt) Bo ift mein bor'ges Leben bin? -
       Bo find bie - - -
Set bich, Rathchen! fei willfommen! -
Hum, bum, bum, bum!
Wirds balb? be? - Run, lieb Rathchen, fei vergnügt! -
- Die Stiefel ab, ihr Schlingel, Schufte! Wirbs? -
(Singt) Ein Bruber Graurod lobefan
       Ram feines Bege getroft beran - -
Spitbube! bu verrentft mir ja bas Bein!
Rimm bas! Und zieh ben andern beffer aus!
                                                 (Schlägt ihn)
- Sei luftig, Rathchen. - Waffer ber! Gefdwind!
- Bo ist mein Windsviel Troilus? - Rerl, gleich bin,
Mein Better Ferbinand foll ju uns fommen:
                                               (Gin Diener ab)
Den mußt bu fuffen, Rinb, ibm freundlich fenn.
Ber bie Bantoffeln! Rrieg' ich benn fein Baffer?
                                 (Es wird ihm ein Beden gebracht)
Romm, Käthchen, wasch bich! Und nochmals willfommen! -
                                (Der Bebiente wirft bie Ranne bin)
Berbammter Hundsfott! Mufit bu's fallen laffen? (Schlagt ibn)
                        Catharina.
Gebulb, ich bitt', er that es unverfebens! -
                        Detruchio.
Ein hurensohn! Gin Ejelsohr von Dickfopf! -
Romm, Rathchen, fet bich: hungrig mußt bu fepn;
Sprichft bu bas Gratias, Liebchen, ober ich? -
Was ist das? Schöps? —
```

Erfter Diener.

Ja.

Petruchio.

Und wer bracht' es?

Erfter Diener.

34.

Petruchio.

Es ift verbrannt, und so ift alles Effen: Belch Hundevolt! Bo ist ber Koch, die Bestie? Bie wagt ihr, Schurken, das mir anzurichten, Mir vorzusetzen, was ich doch nicht mag? — Da! Fort damit! Fort Teller, Becher! Alles! —

(Birft Gffen und Tifchzeug auf bie Erbe)

Einfalt'ge Lummel! Ungeschliffnes Bolt! Bas? brummt ihr noch? Gleich werb' ich bei ench senn. Catharina.

3ch bitt' bich, lieber Mann, fei nicht fo unwirsch, Gut war bas Effen, hättst bu's nur gemocht! Betruchio.

Rein, Käthchen, 's war vertrocknet und verbrannt: Und grade das hat man mir streng verboten, Denn auf die Galle wirkts, erzeugt den Aerger, Drum ist es besser, wenn wir beide fasten, (Denn beide sind wir von Natur cholerisch) Als durch zu start Gebratnes uns verderben. Geduld, mein Kind, wir holens morgen ein, Doch diese Nacht wolln wir gemeinsam fasten, Komm nun, ich sichr' dich in dein Brautgemach.

(Catharina, Betruchio und Curtis ab)

Mathanael. Beter, sag, haft bu so was je gesehn? Peter. Die macht er tobt in ihrer eignen Manier. (Curtis tommt gurud)

Grumio. Bo ift er?

Curtis.

Drinn' mit ihr, Salt ihr 'ne Predigt von Enthaltsamkeit,

Bankt, flucht und schilt, und fie, bas arme Ding, Wagt kaum noch aufzusehn, zu ftehn, zu teben,
Und sitzt, wie eben aus 'nem Traum erwacht.

Kort! fort! ba kommt er wieber her!

(Sie Laufen fort)

(Petruchio fommt zurud) Vetruchio.

Co bab' ich Muger Beif' mein Reich begonnen, Und boffe, ferner gludlich ju regieren. Dein Fall ift nun geschärft und tuchtig bungrig, Und bis er gabm ift, friegt er auch tein Rutter: Sonft wird er nie auf meinen Bint geborchen. -Roch firr' ich anbere meinen wilben Sperber, Go bag er tommt und tennt bes Bachtere Ruf: Bad bleibt er, wie ben Sabicht mir bemachen, Der ichlägt und ftoft und nicht gehorden will. Beut af fie nichts, und foll auch nichts bekommen, Schlief nicht bie Nacht, und folls auch bieje nicht: Bie bei bem Effen ftell' ich mich, als war' Das Bett gang unrecht und verfehrt gemacht: Dabin werf' ich ben Bfühl, borthin bas Riffen, Die Ded' auf jene Seit', auf bie bas Laten; Ja, bei bem Wirrwarr fdwör' ich noch, ich thu' Das Mues nur aus garter Gorg' um fie. Rury, fie foll maden biefe gange Racht; Richt fie nur etwas ein, fo gant' und tob' ich, Um burd mein Schrein ben Schlaf ibr ju verfcheuchen. Dieß ift bie Art, burch Lieb' ein Weib ju töbten; So beug' ich ihren harten fibrr'gen Ginn. Ber Biberfpenft'ge beffer weiß ju gabmen, Mag driftlich mirs ju fagen fich bequemen.

(ab)

# Bweite Scene.

Strafe in Babna.

(Tranio und Gortenfio treten auf)

#### Tranio.

Bar's möglich wohl, Freund Licio, bag ein Anbrer Sich Bianca's Gunft erworben als Lucentio? — Glaubt mir, fie hat mich trefflich angeführt! Hortenfio.

Wollt ihr Beweis von bem, was ich euch fagte, So gebt hier Acht, wie er fie unterrichtet.

(Cie ftellen fich auf bie Sette)

(Bianca und Cucentio fommen)

Lucentio.

Fraulein, behaltet ihr, was ich euch lehrte?

Bianca.

Bas lehrt ihr, Meister, erft erklart mir bas.

Lucentio.

Bas einzig mein Beruf: bie Ruuft gu lieben.

Mögt ihr balb Meister seyn in bieser Runft!

Rehmt ihr als Lehrling mich in eure Gunft. — (Gehn vorüber) Mortenfio.

Run mahrlich, bas geht schnell! a fagt mir bach,

Ihr schwuret ja, baß euer Franlein Bianca Nichts in ber Welt so als Lucentio liebe? — Eranio.

O falscher Amor! Treulos Weibervolt! 3ch sag' bir, Licio, dieß ist wundervoll! — Mortensio.

Richt länger biese Mast': ich bin nicht Licio, Bin auch tein Musiter, wie ich euch schien: Bielmehr ein Mann, ben bie Berkleibung rent Um solche, bie ben Ebelmann verwirft, Und solchen Knecht zu ihrem Abgott macht! So wißt benn, herr, baß ich hortensto heiße.

Signor hortenfio, oft hab' ich gehört Bon eurer ftarten Leibenschaft zu Bianca. Da ich nun Angenzeuge bin bes Leichtsinns, Will ich mit euch, seib ihr es so zufrieden, Auf ewig Bianca's Lieb' und Gunft verschwören.

Wie gartlich fie fich tuffen! herr Lucentio! hier meine hand: und feierlich beschwör' ich Nie mehr um fie zu frein: nein, ich entfag' ihr Als ganz unwürdig aller Bärtlichteit, Mit ber ich thöricht ihr gehnlbigt habe. Erania.

Empfangt auch meinen ungefällsben Schwur: Bur Frau nehm' ich fie nie, selbst wenn fie bate. Pfui! feht nur, wie unmenfclich fie ihn streichelt! — Aortenfio.

Möcht' alle Welt, nur er nicht, fie verabicheun! 3ch nun, um recht gewiß ben Schwur an batten,

Will einer reichen Wittme mich vermählen, Morgen am Tag, die mich so lang' geliebt, Als ich der schnöden Dirne nachgegangen. Und so lebt wohl, Signor Lucentio: Der Weiber Freundlichkeit, nicht schöne Angen, Gewinnt mein Herz. So nehm' ich meinen Abschied, Und sest bleibt stehu, was ich beschworen habe. (hortensio ab)

(Bianca und Lucentio fommen wieber)

#### Eranio.

Run, Fräulein Bianca, werb' euch Glück und Segen Auf allen euren heil'gen Liebeswegen! — Ia, ja! ich hab' euch wohl ertappt, mein Herz, Wir haben euch entsagt, ich und Hortensio. — Biausa.

Tranio, ihr scherzt. Sabt ihr mir beib' entsagt?

Das baben wir.

Cucentio.

Dann find wir Licio los.

Erania.

Mein Seel, er nimmt fich eine frifche Bittwe, Die wirb bann Braut und Fran an einem Tag. Bianea.

Bott geb' ihm Freube.

Tranio.

Und zähmen wird er fie.

Bianca. So spricht er, Freund. Tranio.

Gewiß, er geht fon in bie Babmungefoule.

#### Bianca.

Die Bahmungefdule? Gi, giebt es folden Ort? Trania.

Sa. Rraulein, und Betruchio ift ber Rector, Der lebrt Manier, bie jebem er verftanbigt, Wie man ber Biberfpeuft'gen Bunge banbigt. (Biondello fommt gelaufen)

Biandella.

D lieber Berr, fo lang' hab' ich gelauert, Daf bunbemub' ich bin. Doch enblich fab ich Bom Sigel nieber fteigt ein alter Binfel, Der pagt für uns.

## Tranio.

Sag an, wer ifte, Bionbello? Biandello.

Gin Mercatant, Berr, ober ein Bebant, 36 weiß nicht was; boch fteif in feinem Angug, An Saltung, Bang und Tracht recht wie ein Bater. Lucentio.

Tranio, mas foll er uns?

Trania.

Wenn ber leichtgläubig meinen Mahrchen traut, Go ift er frob. Bincentio bier an fpielen: Und giebt Baptifta Minola Berichreibung So gut, als ob Bincentio selbst er wäre. — Rebmt eure Braut beifeit und laft mich fest.

(Lucentio und Bianca ab)

(Der Magifter tritt auf)

Magifter.

Gott grüß' euch, Berr!

V.

#### Tranio.

Und euch, herr, feib willfommen,

Ift hier eu'r Biel, Berr, ober reif't ihr weiter?

Magifter.

Hier ist mein Ziel für ein'ge Wochen mind'stens, Dann reif' ich weiter, reise noch bis Rom; Bon bort nach Tripolis, schenkt Gott mir Leben.

Tranio.

Bon woher tommt ihr, wenns vergönnt?

Magifter.

Bon Mantua.

Tranio.

Bon Mantua, Herr? Ei, Gott verhüt'. es! — Und tommt nach Pabua mit Gefahr bes Lebens? —

Magifter.

Mein lieber herr? Wie fo? Das ware folimm! Eranio.

Tob ift verhängt für jeben, ber von Mantua Nach Padua kommt; wißt ihr die Ursach nicht? Benedig nahm euch Schiffe weg: Der Doge (Beil Feinbschaft zwischen ihm und eurem Herzog) Ließ öffentlich durch Ausruf es verklinden. Mich wundert — Nur weil ihr erst kürzlich kamt, Sonst hättet ihr den Ausruf schon vernommen.

Magifter.

O weh, mein herr! Das ift für mich noch schlimmer: Denn Bechselbriefe bab' ich abzugeben Und nach Florenz die Summe zu beförbern.

Cranio.

But, Berr, um einen Dienft euch gu erweifen,

Bill ich bieß thun, und biesen Rath euch geben; — Erft fagt mir aber: wart ihr je in Bifa? Magifter.

Ja, herr, in Pisa bin ich oft gewesen, Pisa, berfint burch angeseh'ne Burger. Eranio.

So tennt ihr unter biefen wohl Bincentio? 20 agifter.

Ich kenn' ihn nicht, boch hört' ich oft von ihm; Ein Kaufmann von unenblichem Bermögen. Eranio.

Er ist mein Bater, herr, und auf mein Bort Er sieht euch im Gesicht so ziemlich gleich. Biondello.

Juft wie ein Apfel einer Aufter gleicht! Eranio.

In biefer Roth bas Leben euch zu retten, Thu' ich euch, ihm zu Liebe, biefen Dienst: Und haltets nicht für euer schlimmstes Glud, Daß ihr bem Herrn Bincentio ähnlich seht; Sein Nam' und Ansehn soll euch hier beschützen, Mein Haus steht euch zu Diensten, wohnt bei mir. Betragt euch so, baß Niemand Argwohn saßt, Nun ihr versteht mich; ja, so sollt ihr bleiben, Bis eu'r Geschäft in bieser Stadt beendigt. — It bieß ein Dienst, so nehmt ihn willig an.

Das thu' ich, herr, und will euch ewig banten Als Schuter meines Lebens, meiner Freiheit.

Tranio.

So tommt mit mir und ftellt bie Sach' ins Wert;

So viel sei ench beiläufig noch gesagt, Mein Bater wird hier jeden Tag erwartet, Um hier ein Ehverlöbniß abzuschließen Mit mir und eines herrn Baptifta Tochter. Bon alle bem will ich euch unterrichten; Kommt mit mir, herr, geziemlich euch zu fleiben.

(Alle ab)

٠,

# Dritte Scene.

Zimmer in Petruchio's Canbhaus. (Catharina und Grumio treten auf)

Grumio.

Rein, nein, gewiß! ich barf nicht für mein Leben! — Catharina.

Je mehr er frankt, je mehr verhöhnt er mich. Barb ich fein Beib, bak er mich läkt verbungern? Betritt ein Bettler meines Baters Saus. Betommt er, wie er bittet, gleich bie Gabe, Wo nicht, so find't er anderswo Erbarmen: Doch ich, die nie gewufit, was Bitten sei, Und bie fein Mangel je jum Bitten amang, 3ch fterb' aus hunger, bin vom Bachen schwindelnb, Durch Muchen wach, burd Banten fatt gemacht: Und was mich mehr noch frankt, als alles biek. Er thut es unterm Schein ber gartften Liebe, Als tonnts nicht feblen: wenn ich foliefe, afe. Burb' ich gefährlich frant und fturbe gleich. 3ch bitte, geh und ichaff mir mas au effen, Und gleichviel was, wenns nur geniegbar ift. -Grumio.

Bas fagt ihr mohl zu einem Ralberfuß?

Catharina.

Ach, gar zu gut, ich bitt' bich, schaff' ihn mir.

Grumis.

Das, fürcht' ich, ift ein zu colerisch Effen. — Milein ein fett Gefrose, gut geschmort?

Cathazina.

Das mag ich gern, o Liebster, bol' es mir.

Grumio.

3ch meiß boch nicht, ich fürcht', es ift cholerisch. Bas fagt ihr benn zu Rinbsieisch und mit Seuf? Catharina.

Gin Effen, bas mir wohl betommen wirb!

Grumio.

Ja, ja, boch ift ber Senf ein wenig bitig.

Catharina.

Run, Rinbfleifc bann, und lag ben Senf gang weg. Grumig.

Nein, bas ist nichts; ihr nehmt ben Senf babei, Sonst triegt ihr auch bas Fleisch von Grumio nicht.

Catharina.

Gut, Beibes ober Gins, gang wie bu willft.

Grumis.

Also ben Senf benn, und kein Fleisch bazu? Catharina.

Mir ans ben Augen, Kerl! boshafter Rarr! Abspeisen willft bu mich mit Wortgerichten? Berwünscht seift bu und beine ganze Rotte, Die sich an meinem Elend noch ergött! — Aus meinen Augen! Kort! —

(Schlägt ihn)

(Petruchio mit einer Schuffel, und Mortenfio tommen)

Petruchio.

Bie gehts, mein Rathden? Herz, so melandolisch? Hortenfio.

Run, feib ihr guten Muths?

Catharina.

Jal guten Unmuths! — Detruchio.

Nun lach mich an, mein Herz, sei wohlgemuth. Hier, Kinb, bu siehst, wie ich so forgsam bin, Selbft richt' ich fur bich an und bringe bieß.

(Gest die Schuffel auf ben Tifch)

. 🧃

Nun! folde Freundlichkeit verbient boch Dant? Bas! nicht ein Bort? Nun bann, bu magft es nicht, Und mein Bemühn ist ganz umsonst gewesen: — Da! nehmt die Schüffel weg.

Catharina.

Bitte, lafit fie ftebn.

Petruchio.

Der kleinfte Dienst wird ja mit Dank bezahlt, Und meiner folls, eh bu bir bavon nimmft.

Catharina.

3ch bant' cuch, Herr.

Bortenfio.

Bfui boch, Betruchio, pfui! bu bift gu tabeln! Gefellichaft leift' ich euch, fo tommt und eft.

Petruchio. (beifelt)

If Mues auf, wenn bu mich liebst, Hortensto. — (laut) Nun wohl bekomm' es bir, mein liebes Herz: If schnell, mein Käthchen. — Nun, mein suses Liebchen, Laß uns zuruck zu beinem Bater reisen; Dort laß uns wacker schwärmen und ftolziren,

Mit feibnen Rleibern, Sauben, golbnen Ringen. Mit Liten, Spiten, Sammt und taufenb Dingen. Mit Spang' und Armband, wie bie bochfte Ebelbam', Bernftein, Corall' und Berl' und foldem Erobelfram. Run, bift bu fatt? Dein martet icon ber Schneiber. Und bringt jum But bie tafdelnb feibnen Rleiber.

(Schneider tommt)

Romm Schneiber! zeig' une beine Berrlichfeiten! -Leg' aus bas Rleib. (Duthändler tommt) Und mas habt ihr gu fuchen?

Pughändler.

Dier ift bie Saube, bie Eu'r Gnaben wünschte. Petruchio.

Bas! Auf 'ne Suppenschüffel abgeformt? Ein sammtner Rapf? Pfui boch! gemein und garflig! Bie eine Ballnufichal', ein Schnedenhaus, Ein Quart, ein Tand, ein Bifch, ein Buppenbaubchen! Beg mit bem Ding! Schafft eine gröffre, fag' ich. Catharina.

3d will fie größer nicht: fo ifte bie Mobe, So tragen feine Damen jett bie Sauben.

Detruchio.

Wenn ihr erft fein feib, follt ihr eine haben, Doch nicht vorber.

> Mortenfio. (beifeit) Das wird so balb nicht fevn! -Catharina.

Bie, Berr? bab' ich Erlaubnif nicht zu reben? -Ja, ich will reben, benn ich bin fein Rinb! -Schon Beff're borten meine Meinung fouft. Mögt ihr bas nicht, ftopft euch bie Ohren gu.

Mein Mund soll meines Berzens Bosheit sagen, Sonst wird mein Berz, verschweig' ich fie, zerspringen: Und ehe bas geschehe, will ich frei Und über alles Maaß die Zunge brauchen.

Petruchio.

Du haft gang recht, es ift 'ne lump'ge Haube, Ein Tortenbedel, eine Sammt-Pastete; 3ch hab' bich lieb brum, baß sie bir miffällt.

Catharina.

Lieb' ober lieb' mich nicht, bie Saub' ift bubich; Und feine fonft, nur biefe wirb mich kleiben.

Petruchio.

Dein Kleib willst bu? Ganz recht! Kommt, zeigt es, Schneiber. O Gnad' uns Gott! Welch Faschingstück ist bieß? — Was giebts hier? Ermel? Nein, Haubigen sinds; Seht, auf und ab, gekerbt wie Apfelkuchen, Mit Flippen, Schnipp und Schnapp, gezickt, gezackt, Recht wie ein Rauchsaß in ber Baberstube. Wie nennst bu das ins Teusels Namen, Schneiber? —

Gortenfio. (beifeit)

3ch feb', nicht Rleib noch Saube wird fie friegen.

Schneider.

Befohlen habt ihrs nach bem neusten Schnitt, So wie bie Mob' es heut zu Tage will.

Detruchio.

Ja wohl, bas that ich: boch befinne bich, Ich sagte nicht: verbirb es nach ber Mobe! Gleich spring nach Hause über Stock und Block, Denn meiner Kunbschaft bist bu völlig quitt. Für mich ifts nicht! Fort, mach mit, was bu willst.

#### Catharina.

Ich fab noch nie fo schön gemachtes Reib, So mobisch, sauber, von so hübscher Form: Ihr wollt mich wohl zur Marionette machen? — Petruchio.

Recht! Er will bich jur Marionette machen.
Schneider. Sie fagt, Guer Gnaben will fie zu einer Marionette machen.

Petruchio. O ungeheure Frechheit! — Du lügst, bu Zwirn, Du Ginearhut bu Me

Du Fingerhut, bu Elle,
Dreiviertel., halbe., Biertel. Elle, Boll!
Du Floh! bu Mücke! Winterheimchen bu!
Tropt mir im eignen hauf' ein Faben Zwirn? —
Fort, Lappen bu! bu Ueberrest, bu Zuthat!
Sonst mess, ich mit ber Elle bich zurecht,
Daß bu zeitlebens solch Gewäsch verlernst.
Ich sag' es, ich! bu hast ihr Kleib verpfuscht,

Schneider.

Eu'r Gnaben irrt: bas Kleib ift fo gemacht, Just so, wie's meinem Meister ward befohlen: — Grumio gab Orbre, wie es werben sollte.

Grumio.

3ch gab nicht Orbre; Zeng hab' ich gegeben. Schneider.

Und wie verlangtet ihre von ihm gemacht? — Grumio.

Bum Benter, Berr, mit Rabel und mit 3wirn.

Doch fagt, nach welchem Schnitt ihrs habt bestellt?
Grumio. Du bast wohl icon allerlei geschnitten?

Schneider. D ja, bas habe ich.

Grumio. Schneibe mir aber kein Gesicht. Du haft auch schon manchen herausgeputt: mich verschone aber mit beinen Ausputzern. Ich sage dir, ich bieß beinem Meister, er solle das Aleid schneiden; ich bieß ihm aber nicht, es in Stude schneiden: ergo, du Ingp.

Schneider. Run, hier ift ber Bettel mit ber Bestellung, mir jum Beugen.

Petruchio. Lies ihn.

Grumio. Der Zettel litgt in feinen Sale, wenn er fagt, ich habe es fo bestellt.

Schneider. "In primis, ein freies, lofes Rleib."

Grumio. Herr, wenn ich ein Wort von freiem, lofen Befen gesagt habe, so naht mich in bes Aleibes Schleppe, und folagt mich mit einem Anäuel braunen Zwirn tobt: ich sagte bloß Rleib.

Petruchio. Beiter.

Schneider. "Mit einem fleinen runben Rragen."

Grumio. 3ch befenne ben Rragen.

Schneider. "Mit einem Baufch-Ermel."

Grumio. 3ch befenne zwei Ermel.

Schneider. "Die Ermel niedlich zugespitt und ausgeschnitten."

Petruchio. Ja, bas ift bie Spigbuberei.

Grumio. Der Zettel lügt, herr, ber Zettel lügt. Ich befahl, die Ermel follten ausgeschnitten und wieder angenaht werden,
und bas will ich an bir gut machen, wenn auch bein kleiner Finger mit einem Kingerbut gepanzert ift.

Schneider. Was ich gefagt habe, ist boch wahr, und hatte ich bich nur, ich weiß wohl, wo, bu folltest es schon erfahren.

Grumio. 3ch fteb' bir gleich bereit: nimm bu bie Rechnung, gieb mir bie Elle und icone mich nicht.

Sortenfio. Sa! ha! Grumio, babei tame er ju turg -

# Petruchio.

Run, turz und gut, bas Rieib ift nicht für mich. Grumio.

Da habt ihr Recht, 's ift für bie gnäd'ge Frau. Vetruchio.

Beb, nimm es auf zu beines herrn Gebrauch.

Grumio. Schurte, bei beinem Leben nicht: meiner gnäbigen Frau bas Rleib aufnehmen zu beines herrn Gebrauch? — Wetruchio.

Run, Menich, mas bentft bu bir babei? -

Grumio. O herr, die Meinung geht tiefer als ihr benkt: Meiner gnädigen Frau Kleib aufnehmen zu seines herrn Gebrauch? o pfui! pfui! pfui! —

petruchio. (beifeit)

Hortenfio sag, bu wollst bem Schneiber zahlen, — (laut) Geh! nimm es mit! fort, und kein Wort nun weiter! — Aortenfio.

Schneiber, das Aleib bezahl' ich morgen bir, Und nimm die hast'gen Reben ihm nicht übel; Geh, sag' ich dir, und grüß mir beinen Meister. (Schneiber ab) Vetruchio.

So, Käthchen komm! Besuchen wir ben Bater So wie wir sind, in unsern schlichten Reibern; Stolz soll ber Beutel seyn, ber Anzug arm, Denn nur ber Geist macht unsern Körper reich. Und wie die Sonne bricht durch trübste Wolken, So strahlt aus niedrigstem Gewand die Ehre. Was? ist der Häher ebler als die Lerche, Weil sein Gesieder bunter fällt ins Auge? Und ist die Otter besser als der Aal, Weil ihre sted'ge Haut das Aug' ergött?

D Käthchen, nein; so bist auch bu nicht schlimmer Um biese arme Tracht und schlechte Reibung. Doch hältst bu's schimpstich so, gieb mir die Schuld, Und drum frisch auf, wir wollen gleich dahin, Beim Bater froh und guter Dinge seyn. — Geht, meine Leute ruft, gleich reiten wir, Die Pferde führt zum Hedenthor hinaus, Da setzen wir uns auf, und gehn so weit. Last sehn: ich bent', es ist jetzt sieben Uhr, Wir können dort seyn noch zum Mittagsessen.

#### Catharina.

Herr, ich versichr' euch, es hat zwei geschlagen, Und kaum zum Abendessen kommt ihr hin.

## Petruchio.

Es foll nun fieben Uhr fenn, eh wir reiten. Sieh, was ich fag' und thu' und möchte thun, Stets mußt du widersprechen! Laft es gut fenn, Ich will nun heut nicht fort: und eh ich reite, Da solls die Stunde senn, die ich gesagt.

# Mortenfio.

Der große Herr stellt gar bie Sonne rudwärts! — (Gehn ab)

# Bierte Scene.

Straße in Babua.

(Tranio und der Magifter ale Bincentio gefleidet treten auf)

#### Tranio.

Dieß ift bas haus, Signor: fagt, foll ich rufen?

Magifter.

Ja mohl! Bas fonft? Und wenn ich mich nicht taufche,

Muß sich Signor Baptifta mein erinnern; — Balb find es zwanzig Jahr; in Genua wars, Da wohnten beibe wir im Pegasus.

#### Tranio.

So ift es Recht. — Bleibt nur in bem Charafter, Seib strenge, wie es einem Bater giemt.

(Biondello tommt)

Magifter.

Seib unbeforgt. Doch feht, hier tommt eu'r Burfc,, Den mußt ihr noch belebren.

Tranio.

Um ben seib unbekummert. He, Bionbella, Rimm bich zusammen, ja, bas rath' ich bir, Halt fest im Sinn, dieß sei Bincentio.

Biondello.

Ei, bas ist meine Sache.

Eranio.

Doch haft bu's auch Baptifta angemelbet?

Biondello.

Der Alte, fagt' ich ihm, sei in Benebig, Und baß ihr heut in Pabua ihn erwartet.

#### Tranio.

Du bift ein tucht'ger Kerl; nimm bas zum Trinken. Sier tommt Baptifta, nun macht ernste Mienen. —
(Baptifta und Cucentis tommen)

Signor Baptifla! gludlich angetroffen! Bater.

Dieß ift ber herr, von bem ich euch erzählt. Ich bitt' euch, hanbelt väterlich an mir, Gebt mir mein Erbtheil nun um Bianca's willen.

## Magifter.

Sacht, facht, mein Gohn! -Mit eurer Gunft, mein Berr. - Nach Babug tommenb. Um Schulben einzuforbern, fett mein Sobn In Renntnig mich von einer großen Sache. Betreffend fein' und eurer Tochter Liebe. Und theils bes Rufes halb, in bem ihr fteht, Theils um bes Liebesbunbs von feiner Seite, Sa wie von ihrer: - Richt ihn bingubalten. Stimm' ich bagu, in väterlicher Sorafalt. Ihn balb vermählt ju febn: und fagt ibr "Ja" So williglich als ich, follt ihr mich ficher (Berftanb'gen wir uns erft) bochft bienftlich finben, Damit gemeinfam ber Rontraft fich fcbließe. Denn fdwierig tann ich gegen ench nicht fenn, Mein Theurer, eures guten Aufes halb! -Baptifta.

Berzeiht, Signor, was ich erwiebern muß. Eu'r bünd'ger kurzer Antrag ift mir lieb; So viel ist wahr: Lucentio, euer Sohn, Liebt meine Tochter, und sie liebt ihn wieber, Wenn beibe nicht die größten Heuchler sind. Deshalb, wenn ihr nichts weiter habt zu sagen, Als daß ihr wie ein Bater an ihm handeln, Und meinem Kind ein Witthum wollt verschreiben, So ist es gut; die heirath ist gemacht, Eu'r Sohn erhält mein Kind mit gutem Willen.

#### Eranio.

Ich bant' ench, herr. Wo scheints euch wohl am besten, Uns zu verloben und den Ehkontrakt Nach gegenseitigem Bertrag zu fiften?

## Baptifta.

Rur nicht bei mir: ihr wift, es haben Ohren Die Banbe, meine Dienerschaft ist groß, Der alte Gremio auch paßt immer auf, Go taun man bort gar leicht uns unterbrechen.

#### Eranio.

In meiner Wohnung benn, wenns euch gefällt:
Dort wohnt mein Bater; bort, noch biefen Abend, Berhanbeln wir die Sache ftill und heimlich.
Schickt diesen Diener hin zu eurer Tochter;
Mein Bursch soll gleich uns ben Notar besorgen.
Das Schlimmfte bleibt, — baß hastig so bestellt Ihr hast'ge, mag're Borbereitung finbet.

Baptifta.

Das gilt mir gleich. Run, Cambio, eilt nach Haus, Und fagt an Bianca, sich bereit zu halten: Und wenn ihr wollt, erzählt, was sich begeben, Lucentio's Sater kam nach Padua, Und sie wird nun wohl balb Lucentio's Frau. —

## Lucentio.

Daß bieß gescheh', fleh' ich zu allen Göttern! Eranio.

Salt bich nicht auf mit Göttern, fonbern geh. Signor Baptifta, zeig' ich euch ben Weg? Billfomm'! — Ihr trefft wohl heut nur Eine Schuffel, In Pifa mach' ichs wieber gut. —

Baptista.

Ich folg' euch. (Tranio, Magister und Baptista ab)

Siondello. Cambio! — Cucentio. Bas fagft bu, Bionbello? Biondello. Ihr faht boch meinen herrn mit ben Augen blinzeln und euch anlachen?

Lucentio. Und bas heißt, Bionbello?

Biondello. Gi, bas heißt nichts; aber er ließ mich hier jurud, euch ben Sinn und bie Moral feiner Zeichen auszulegen.

Lucentio. Run fo bitte ich bich, commentire fie benn.

Siondello. Also benn wie folgt: Baptifta ift fest, unb fowagt mit bem trugenben Bater eines trugerifchen Sohns.

Encentio. Run, und was weiter? -

Siondello. 3hr follt feine Tochter jum Abenbeffen führen.

Lucentio. Unb bann? —

Biondello. Der alte Pfarrer an ber Sanct Lucastirche fieht ench jebe Stunde gu Gebot.

Lucentio. Und was foll nun bas Alles? -

Viondello. Das weiß ich nicht; nur bas weiß ich, baß sie sich jeht mit einer nachgemachten Bersicherung beschäftigen. Denkt ihr nun barauf ench ihrer zu versichern, cum privilegio ad imprimendum solum, macht baß ihr zur Kirche kommt: nehmt Pfarrer, Küster und ein Paar gultige Zeugen mit: — Und hilft euch nicht zum Ziele, was ich ench jeht erbacht, Sagt eurer schönen Bianca nur auf ewig gute Nacht.

Lucentio. Bore nod. Biondello . . . .

Biondello. Ich habe feine Zeit. Ich fenne ein Mabchen, bie verheirathete sich an einem Nachmittag, als sie in ben Garten ging und Petersilie pflucte, um ein Kaninchen zu füllen; warum benn nicht auch ihr, herr? und so lebt wohl. Mein herr hat mir ausgetragen, nach Sanct Lucas zu gehn, bamit ber Pfarrer zur hand sei, wenn ihr mit eurem Appendig ausommen werbet.

(ab)

## Lucentio.

3ch tann und will, wenn fie's gufrieben ift:

Sie wird es thun, weshalb beun follt' ich zweifeln? Mags gehn, wie's will. Bu ihr! Mein Herz vertraut ihr, Cambio, frisch auf! Erwirb bie holbe Braut bir. (ab)

# Fünfte Scene.

Relb.

(Petruchio, Catharina und Bortenfio treten auf)

Petruchio.

Bum Rudud, schnell! So geht's zum Bater wieber! Mein Gott! wie hell und freundlich scheint ber Monb! — Catharina.

Der Mond? bie Sonne! Jeht scheint ja nicht ber Monb! — Petruchio.

Ich fag', es ift ber Mond, ber scheint fo bell. Catharina.

Ich weiß gewiß, bie Sonne scheint so bell. Petruchio.

Bei meiner Mutter Sohn, und bas bin ich, Mond solls sehn, ober Stern, ober was ich will, Eh ich zu beinem Bater weiter reise: Geht nur und holt die Pferde wieder her. Stets Widerspruch! und nichts als Widerspruch! — Aartensio.

Gebt ihm boch Recht, sonft fommt ihr nicht vom Fled. Catharina.

Rett, bitt' euch, tontest, ba wir fo weit gelangt; Sei's Mond und Sonn' und was dir nur gefällt, Und wenn du willft, magft bu's ein Nachtlicht nennen; Ich fchnör', es foll filr mich baffelbe fenn.

v.

Detruchio.

3ch fag', es ift ber Monb.

Catharina. Natürlich ists ber Monb. Petruchio.

Ei wie du lügst! 's ist ja die liebe Sonne! — Catharina.

Ja, lieber Gott! es ift bie liebe Sonne! — Doch nicht bie Sonne, wenn bu's anders willft: Der Mond auch wechselt, wie es bir gelüstet, Und wie bu's nennen willft, bas ift es auch, Und solls gewiß für Catharinen senn.

Bortenfio.

Glitd auf, Betruchio, benn ber Sieg ift bein.

Petruchio.

Nun vorwärts benn! So läuft die Rugel recht Und nicht verdreht mehr gegen ihre Richtung. Doch still! Was für Gesellschaft kommt uns da? —

(Dincentio in Reisekletbern tritt auf)
(zum Bincentio) Gott grüß' euch, schönes Mäbchen! Bohinaus?
Sprich, liebes Käthchen, sprich recht offenherzig,
Sahst du wohl je ein frischres Frauenbild? —
Wie kämpst auf ihrer Bange Roth und Beiß!
Nie funkeln wohl zwei Sterne so am himmel,
Wie an bem himmels-Antlitz ihre Augen.
Du holdes Kind, noch einmal guten Morgen;
Käthchen, umarm' sie ihrer Schönbeit wegen.

Hortenfis. Er macht ben Mann noch toll, ben er zur Frau macht.

Catharina.

Aufblühnbe Schone! frifche Mabcheninospe,

Bohin bes Beges? Bo ift beine Heimath? — Glückfel'ge Eltern von fo schönem Kind! Glückfel'ger noch ber Mann, bem gunft'ge Sterne Zur holben Ehgenossin bich bestimmten! —

#### Petruchio.

Was! Käthchen! Ei, ich hoff', bu bift nicht toll? Das ist ein Mann, alt, runzlich, well und grau, Und nicht ein Mädchen, wie du doch behauptest.

#### Catharina.

Berzeiht bem Wahn ber Augen, alter Bater; Die Sonne traf mir blenbend bas Geficht, Und was ich fah, erschien mir jung und griin. Nun merk' ich erst, ihr seib ein würd'ger Greis, Berzeiht, bitt' ich, bieß thörichte Berkennen.

#### Petruchio.

Thu's, guter alter Mann, und laß uns wissen, Wohin du reisest. — Ist es unser Weg, Soll die Gesellschaft uns erfreulich seyn.

## Dincentio.

Mein werther Herr, und schöne muntre Dame, Die burch solch seltsam Gritgen mich erschreckt, — Bincentio heiß' ich, komm' aus Pisa her, Nach Pabua geh' ich jett, bort zu besuchen Den Sohn, ben ich seit lange nicht gesehn.

Petruchio.

Wie heißt er? fagt!

Dincentio. Lucentio, ebler Herr. Petruchio.

Das trifft fich gut, für beinen Sohn am beften: Und nach Bermanbtichaft nun, wie nach bem Alter Mag ich euch jetzt geliebter Bater nennen. Die Schwester meiner Frau hier, dieser Dame, Ist beines Sohnes Weib jetzt; staune nicht, Noch zürne brum: untablich ist ihr Auf, Die Mitgist reich, sie selbst aus gutem Hause, Auch außerbem von Sitt' und Eigenschaft Wie eines Ebelmanns Gemahlin ziemt. Erlaubt, Bincentio, daß ich euch umarme, Und gehn wir, beinen wackern Sohn zu sehn, Den beine Ankunst sieher hoch erfreut.

Dincentio.

Ifis Wahrheit? ober ifts nur keder Muthwill', Daß ihr als luft'ger Reisenber bie Laune An Fremben übt, bie auf ber Straß' ihr finbet? Aortenfio.

Rein, ich versichr' euch, alter Berr, fo ifts.

petruchio.

Romm, geh nur mit und fieh bie Wahrheit felbst; Du trauft wohl nicht, weil wir bich erft genedt.

(Betruchio, Catharina und Bincentio ab)

Mortenfio.

Betruchio, schön! bu hast mir Herz gemacht! — Bur Wittwe! war' sie noch so widerspenstig, Jest bast du Selbsvertraun und Muth und kennst bich.

(ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

#### Straße.

(Bon ber einen Seite treten auf Biondello, Lucentio und Bianca; Gremio geht auf und ab ihnen gegenüber)

Siondello. Rur fcnell und fill, Berr, benn ber Priefter martet.

Lucentio. 3ch fliege, Bionbello, aber fie haben bich vielleicht im Saufe nothig, barum verlag uns.

Biondello. Rein, meiner Treu, erst mußt ihr bie Kirche im Ruden haben, und bann will ich zu meinem herrn zuruch, sobalb ich tann. — (Lucentio, Bianca und Biondello ab)

Gremio.

Mich wundert, wo nur Cambio bleiben mag.

(Petruchio, Catharina, Vincentio und Diener treten auf)

Petruchio.

Sier ift bie Thur, bieß ift Lucentio's Saus, Mein Bater wohnt mehr nach bem Markte zu, Dorthin muß ich, und alfo laff' ich euch.

Dincentio.

Ihr mußt burchaus mit mir vorher noch trinfen:

Sch bent', ich kann euch hier als Wirth begrüßen, Und angerichtet finden wir wohl auch. (Riopft an die Ahar)

Gremis. Gie haben Gefcafte ba brinnen, ihr mußt farter flopfen.

(Magifter oben am Genfter)

Magister. Wer flopft benn ba, als wollt' er bie Thur einschlagen?

Dincentio. Ift Signor Lucentio ju Baufe, Berr? -

Magifter. In Saufe ift er, Berr, aber nicht gu fprechen.

Dincentio. Wenn ihm nun aber Jemand ein- ober zweihunbert Pfund brachte, um fich einen guten Tag zu machen? —

Magifter. Behaltet eure hunbert Bfund für ench, er hat fie nicht nothig, fo lange ich lebe.

Petruchio. Run, ich hab's euch wohl gesagt, euer Sohn sei in Pabua beliebt. — Hört einmal, herr, ohne viel unnütze Beitläuftigleit: sagt boch, ich bitte euch, bem jungen herrn Lucentio, sein Bater sei von Bisa angekommen und stehe hier au ber Thur, um ihn zu sprechen.

Magister. Du lügft: fein Bater ift von Bifa angetommen und kudt bier aus bem Kenfter.

Dincentio. Bift bu fein Bater?

Magifter. Ja, herr, fo fagt mir feine Mutter, wenn ich ibr glauben barf.

Petruchio. Bas foll bas beigen, guter Freund? Das ift ja offenbare Schelmerei, bag ibr einen fremben Ramen annehmt.

Magifter. Legt Sand an ben Schurken! Er bentt wohl Jemanb hier in ber Stabt unter meiner Maste gu betrugen?

(Biondello tommt jurud)

Biondello. Ich habe fie in ber Rirche gusammen gefebn; ber himmel verleih' ihnen gunftigen Bind. — Aber was ift hier? Mein alter herr Bincentio? Run find wir Alle verloren und gn Grunbe gerichtet!

Dincentio. Romm ber, bu Galgenftrid: -

Siondello. 3ch hoffe, bas tann ich bleiben laffen!

Vincentio. Komm bieber, Spitbube! Bas, haft bu mich vergeffen? -

Biondello. Gud vergeffen? Rein, Berr, ich tonnte euch nicht vergeffen, benn ich habe euch in meinem Leben nicht gefebn.

Dincentio. Bas, bu ausgemachter Schelm! Deines herrn Bater, Bincentio, nie gesehn?

Biondello. Bas! meinen würdigen, liebewerthen alten herrn? Gi, verfteht fich, Signor: ba fudt er ja jum Fenfter beraus! —

Dincentio. Ift bem wirklich fo? (Schlägt ihn)

Siondello. Bulfe! Bulfe! bier ift ein verrudter Menfc, ber mich umbringen will. (gauft bavon)

Magifter. Bu Bulfe, mein Sohn! Bu Bulfe, Signor Baptifta! ---

Petruchio. Romm, liebes Rathden, lag uns gurudtreten und warten, wie biefer Sanbel ablaufen wirb.

(Sie gebn auf bie Seite)

(Magifter, Saptifta, Tranio und Diener treten auf)

Eranio. Herr, wer feib ihr benn, bag ihr euch berausnehmt, meinen Diener ju follagen? —

Dincentio. Wer ich bin, herr? Nun herr, wer feib benn ihr? D ihr unsterblichen Götter! D bu geputter Schlingel! Ein seibnes Wamms, sammtne hofen, ein Scharlachmantel und ein hochgespitter hut! D ich bin verloren, ich bin verloren! Unterbeg ich zu hause ben guten Wirth mache, bringen mein Sohn und mein Bebienter Alles auf ber Universität burch!

Eranio. Run, mas giebts benn?

Baptifia. Bas! Ift ber Mensch monbfilchtig?

Tranio. Herr, nach eurer Tracht scheint ihr ein stiller alter Mann, aber eure Reben verrathen euch als einen Berruckten. Gi herr, was gehts benn euch an, und wenn ich Golb und Perlentrage? Dant sei es meinem guten Bater, ich bin im Stanbe, es bran au wenben!

Dincentio. Dein Bater, o Spigbube! ber ift ein Segelmader in Bergamo! -

Baptifia. Ihr irrt ench, herr, ihr irrt euch! fagt mir boch, wie bentt ihr benn, bag er beift?

Dincentio. Wie er heißt! Als wüßte ich nicht, wie er heißt! Ich habe ihn vom britten Jahr auf groß gezogen, und sein Name ift Tranio.

Magifter. Fort mit bir, bu toller Efel! er heißt Lucentio, und ift mein einziger Sohn und Erbe aller meiner, bes Signor Bincentio, Guter.

Dincentio. Lucentio? D, er hat seinen Herrn umgebracht! Berhaftet ihn, ich besehle es euch im Namen bes Dogen. D, mein Sohn! mein Sohn! Sag mir, Bösewicht, wo ist mein Sohn Lucentio? —

Tranio. Ruft einen Gerichtsbiener ber:

(Einer von ben Bebienten geht und holt einen Gerichtsbiener) Bringt biefen verrudten Menschen ins Gefängniß. Bater Baptifia, ich mache es euch jur Pflicht, ibn fortjuschaffen.

Dincentio. Mich ine Gefängnig bringen?

Gremio. Saltet, Gerichtsbiener, er foll nicht in Berhaft! Saptifia. Rebet nicht brein, Signor Gremio, ich fage, er foll in Berbaft.

Gremio. Nehmt euch in Acht, Signor Baptifta, baß ihr nicht burch biese Geschichte binters Licht geführt werbet: ich getraue mirs barauf zu schwören, bieß sei ber rechte Bincentio.

Magifter. Schwöre, wenn bu's bir getraueft.

Gremio. Rein, ju fcworen getraue ich mire juft nicht.

Eranio. So follteft bu lieber auch fagen, ich fei nicht Lucentio?

Gremio. 3a, bich fenne ich als ben Signor Lucentio.

Saptifia. Fort mit bem alten Rarren, in Arreft mit ibm.

Dincentio. So werben Frembe fortgeschickt und gemighan-

(Siondello tommt gurud mit Lucentio und Sianca)

Biondello. Ja, wir find zu Grunde gerichtet, und . . . . bort ift er, verläugnet ibn, verschwört ibn, sonst find wir Alle verloren.

Lucentio. (fnicenb)

Bergeibt mir, Bater !

Dincentio.

Lebst bu, liebster Sohn?

(Bionbello, Tranio und ber Magister laufen bavon)

Bianca. (fnieenb)

Bergeiht, o Bater!

Baptifta.

Bas haft bu gethan?

Bo ift Lucentio?

Lucentio.

hier: ich bin Lucentio,

Rechtmäß'ger Cohn bes wirklichen Bincentio.

Durch heil'ges Recht warb beine Dochter mein, Jubef bein Auge taufcht' ein falfcher Schein.

Gremis. Run ja! bas nenn' ich tilcht'ge Schelmerei, uns

Dincentio.

Bo blieb benn Tranio, ber verdammte Bicht, Der prablt' und Trot mir bot ins Angesicht? -

Baptifla.

Ei fagt mir, ift nicht bieß mein Cambio?

Sier; umgewandelt in Lucentio.

#### Cucentio.

Dieß Bunber that die Liebe. Bianca's Liebe Ließ meinen Stand mit Tranio mich vertauschen, Indeß er meine Rolle hier gespielt: Und freudig bin ich endlich eingelausen In den ersehnten Hasen meines Glück. Bas Tranio that, dazu zwang ich ihn selbst, Berzeiht ihm, mir zu Liebe, theurer Bater.

Dincentio. Ich will bem Schurfen bie Ohren abschneiben, ber mich ins Gefängniß schiden wollte.

Baptifta. Aber bort, herr: ihr habt also meine Tochter gebeirathet, ohne nach meiner Einwilligung ju fragen?

#### Dincentio.

Seib unbeforgt, wir stellen euch zufrieben: — Doch ich muß fort unb firafen bie arge Buberei.

(ab)

## Baptista.

Unb ich ben Grund erforschen all bieser Schelmerei.

**(**ab)

Geliebte, Muth, bein Bater wirb verföhnt.

(Qucentio und Blanca ab)

#### Gremig.

Mein Kuchen ift noch gab, boch geb' ich mit ins Saus, Sab' ich schon nichts zu hoffen als meinen Theil am Schmaus. —

(Petruchio und Catharina treten vor)

## Catharina.

Komm, lieber Mann, zu fehn, was baraus wirb. Petruchio.

Erft fuffe mich, Rathchen, bann wollen wir gehn. Catharina. Bas! hier auf offner Strafe? Petruchio. Bas? fcamft bu bic meiner? Catharina. Rein, Gott bewahre; aber ich fchame mich, bich bier gu fuffen.

Detruchio.

Run bann nur fort nach Saufe: be! Burfch! gleich reiten wir. Catharina.

Da haft bu beinen Rug: nicht wahr, nun bleibst bu bier? Petruchio.

Ift bas nun fo nicht beffer? Mein liebftes Rathchen fieb, Ginmal beffer als keinmal, und beffer fpat als nie.

(ab)

# 3meite Scene.

#### Bimmer.

(Ein Bankett wird gebracht. Saptista, Vincentio, Gremio, der Magister, Lucentio, Sianca, Petruchio, Catharina, Hortensio und die Wittwe treten auf; Tranio, Biondello, Grumio und Andre warten auf)

#### Lucentio.

3mar spät, boch enblich stimmt, mas Mißtang schien, Und Beit ifts, wenn ber wilbe Krieg vorüber, Der Angst zu lächeln, ber bestand'nen Noth. — Begrüß, geliebte Bianca, meinen Bater, Mit gleicher Järtlichkeit begrüß' ich beinen: — Bruder Petruchio, Schwester Catharine, Und du, Hortensio, mit ber lieben Wittwe, Trinkt, seib vergnügt: Willommen meinem Hause! Es biene dieß Bankett nun zum Beschluß Nach unserm großen Gasmahl. Bitte, setzt euch, So gut zum Schwagen ifts, als um zu effen.

(Gie fegen fich)

Petruchio.

Und nichts ale figen, figen, effen, effen. Baptifta.

Die Freundlichkeit ift heimisch hier in Pabua. Petruchio.

Was nur in Padua heimisch, find' ich freundlich. Aortensio.

Uns beiben wilnsch' ich, bieses Wort sei mahr.

Petruchio.

Nun, auf mein Bort! Sortenfio icheut bie Bittwe. Wittwe.

Nein, glaubt mir nur, ich scheue mich vor Niemand. Petruchio.

Wie finnreich sonft, boch fehlt ihr meinen Sinn: Ich meint', Hortensio schene sich vor euch. Wittme.

Ber schwindlicht ift, ber beutt, bie Belt geht rund. Petruchio.

Gi! rund ermiebert.

Catharina.

Sagt, wie meint ihr bas? Wittme.

Ich gabt' ihm nur in gleicher Munge wieber, - Bas ich von ihm empfing.

Petruchio. Bon mir empfing fie?

Hortenfio, wie gefällt bir bas? laß boren! Sortenfio.

Wie fie bie Reb' empfangen, meint bie Bittwe.

But eingelenft! Ruft ihn bafur, Frau Bittme.

#### Catharina.

Wer schwindlicht ist, ber benkt, die Welt geht rund: Ich bitt' euch, sagt mir, was ihr bamit meintet? — Wittwe.

Eu'r Mann, ber fich 'ne Wiberfpenst'ge nahm, Mißt meines Mannes Rreuz nach seinem Gram: Das wars, was ich gemeint.

Catharina.

So wars gemein gemeint.

Wittwe.

Ja, benn euch meint' ich.

Catharina.

Ich war' gemein, gab' ich noch Acht auf euch. Wetruchio.

Drauf los, Rathchen!

gortenfio.

Drauf los, Bittme!

Detruchio.

Einhundert Mart, mein Rathchen friegt fie unter! Aortenfio.

Das mar' mein Amt.

Petruchio.

Gesprochen wie ein Umtmann! Auf bein Bohl!

(Trintt bem Sortenfio gu)

Baptista.

Bas fagt Freund Gremio ju bem schnellen Bit?

Gremio.

Sie ftogen mit ben Röpfen gut gufammen.

Bianca.

Wie, Stoß und Ropf? Ein Witlopf möchte fagen, En'r Ropf und Stoß fei nur wie Ropf und Horn.

#### Dincentie.

So, Fraulein Braut? hat euch bas aufgewedt? Bianca.

Das follt ihr nicht: weil ihr einmal begonnen, Müßt ihr noch zwei, brei fpige Worte bulben. Bianca.

Bin ich eu'r Wild? so wechst' ich bas Revier, Berfolgt mich benn und zielt mit eurem Bogen; Willsommen seib ihr Alle. (Bianca ab mit Catharina und ber Wittwe) Wetruchio.

Sie hat nicht Stand gehalten. Signor Tranio, Ihr zieltet nach bem Bogel, traft ihn nicht; Gesundheit Jebem, ber ba schießt und fehlt! Tranio.

D herr, Lucentio beite mich als Winbhund. Der läuft für sich, und fängt für feinen herrn. Betruchio.

Ein gutes, schnelles Bilb, nur etwas hanbifc.

Doch baß ihr für euch felbft gejagt, war gut, Denn euer Bilb, fo meint man, führt euch weit.

Baptista.

O ho! Petruchio, Tranio traf euch jest.

Ich bante bir ben hieb, mein guter Tranio!

Betennt, betennt: hat er euch nicht getroffen?

3d muß gestehn, er ftreifte mich ein wenig,

Und ba ber Witz an mir vorbeigeflogen, Zehn gegen Eins, fo traf er euch ins Herz.

Baptifta.

Nun, bas ift ausgemacht, mein Sohn Petruchio, Ihr habt bie Wiberspenftigfte von Allen.

Petrudio.

Ich aber sage Nein. Dieß zu beweisen Lafit Jeben Botschaft senben seiner Frau, Und wessen Frau vor allen folgsam ist Und kommt zuerst, wenn er sie rusen läßt, Gewinnt die Wette, die wir hier bestimmen.

Bortenfio.

Genehmigt. Bieviel fett ihr?

Lucentio.

Zwanzig Kronen.

Petruchio.

Zwanzig Kronen? Go viel fet,' ich auf meinen Hund und Falten, Doch zwanzigmal so viel auf meine Frau.

Lucentio.

Einhunbert benn!

gortenfio.

Genehmigt!

Petruchio.

Topp! es sei.

Aortenfio.

Ber macht ben Anfang?

Lucentio. Das will ich. — Bionbello,

Sag meiner Frau, fie folle ju mir tommen.

#### Biandello.

Зф дер".

(ab)

Baptifta.

halbpart, herr Sohn, bag Bianca tommt.

Lucentio.

Richts halb; ich will bas Ganze mir gewinnen. (Giondello fommt gurud)

Wie nun! Bas giebte?

Biondello.

Berr, unfre Frau läßt fagen,

Dag fie ju thun hat und nicht fommen fann.

Petruchio.

Ab ha! fie hat ju thun und tann nicht tommen! Beift bas antworten?

Gremio.

Ja, und noch recht höflich;

Wenn eure nur nichts Schlimmres läßt erwiebern.

Petruchio.

3ch hoffe Beff'res.

Bortenfio.

Geh, Burich, zu meiner Frau, ersuche fie, Sogleich zu tommen.

(Bionbello ab)

Petruchio. Dho! ersuche fie!

Dann muß fie freilich tommen! -

Mortenfio.

So? ich fürichte, ::

Bei eurer wirb euch fein Ersuchen belfen.

(Biondello tommi jurud)

Run, wo ift meine Fraut -

#### Biondello.

Sie fagt, ihr habt wohl einen Scherz im Sinn, Gie tomme nicht; fie wunscht, ihr tommt ju ihr.

Detruchio.

Schlimmer und schlimmer! Bill fie nicht? O schmählich,

Richt auszuhalten, völlig unerträglich! - Du, Grumio, geh fogleich zu meiner Frau,

Sag, ich befehl' ihr, fie soll zu mir kommen. — (Grumio ab)

3d meiß bie Antwort!

Petruchio.

Nun?

Mortenfio.

Sie wolle nicht.

Petruchio.

So schlimmer fiehts um mich, und bamit gut. (Catharina fommt)

Baptifta.

Run beil'ger Gott! febt, ba fommt Catharine! Catharina.

Was wollt ihr, Herr, baß ihr nach mir gefandt? Petruchio.

Bo ift Hortenfio's Frau und beine Schwester? — Catharina.

Da brinn' am Feuer sitzen sie und schwatzen. Petruchio.

Geb, hol fie her; nub wollen fie nicht kommen, Führ' fie gegeißest ihren Männern ber! — Geb! fag' ich, bringe fie uns angenblicks.

(Catharina ab)

Lucentio.

Sier ift ein Wunder, wollt ihr Bunber febn.

22

#### Bortenfio.

Ja mobi! mich wundert, was nur bas bebeute! -

Petruchio.

Ei, Friebe beutets, Lieb' und ruhig Leben, Ehrwürdig Regiment, rechtmäßige herrichaft, Lurz, was nur irgend füß und gludlich ift.

Baptifta.

Run, bir set alles heil, guter Betruchio: Die Bett' ift bein; ich aber füge noch Bu bem Gewinnste zwanzigtausenb Kronen, Der andern Tochter eine andre Mitgift; Denn anders ist sie, als sie je gewesen.

Petruchio.

Ich will bie Wette beffer noch gewinnen, Sie foll mehr Zeichen von Geborfam geben, Der neu erworbnen Sitt' und bes Geborfams.

(Catharina fommt gurud mit Bianca und ber Wittme) Run feht, fie tommt und bringt bie trotigen Beiber,

Gefangne weiblicher Berebfamteit. — Die Daube, Catharine, steht bir nicht: Fort mit bem Blunber! tritt fie gleich mit Rufen!

(Catharina thut es)

#### Wittwe.

Gott, laß mich Ursach nie jum Rummer haben, Bis ich so albern mich betragen werbe!

Bianca.

Bfui! bas ift ja ein lappifcher Geborfam! -

Lucentio.

Ei, ware bein Gehorsam nur so lappisch! Deines Gehorsams Beisheit, schöne Bianca, Bringt mich um hunbert Kronen seit ber Mahlgeit. Bianca.

So find'icher bu, barauf etwas zu wetten! Detruchio.

Cathrine, bir befehl' ich:

Erliaren fout bu ben farrispfgen Beibern, Bas fie für Pflicht bem herrn und Ehmann foulbig.

Wittwe.

Ei mas, ihr scherzt, wir wollen feine Prebigt.

Petruchio.

Thu's, fag' ich bir, und mach mit ber ben Aufang! Wittme.

Rein boch.

Petruchio.

Ja, fag' ich, mach mit ber ben Anfang! Catharina.

Pfui, pfui! entrunzle biese brohnbe Stirn, Und schieß nicht zorn'ge Pfeil' aus biesen Augen, Berwundend beinen König, Herrn, Regierer. Das töbtet Schönheit wie der Frost die Flur, Zerstört den Auf wie Wirbelwind die Blüthen, Und niemals ist es recht noch liebenswerth. Ein zornig Beib ist gleich getrübter Quelle Unrein und sumpfig, widrig, ohne Schönheit: Und ist sie so, wird keiner noch so durstig, Sie würd'gen einen Tropfen drans zu schlürfen. Dein Ehmann ist dein Herr, ist dein Erhalter, Dein Licht, bein Haupt, dein Fürst, er sorgt für dich Und beinen Unterhalt, giebt seinen Leib Mühsel'ger Arbeit preis zu Land und Meer, Bacht Nächte durch in Sturm, und Tag' in Kälte, г

Wenn bu im Saufe warm und ficher rubft; Und forbert jum Erfat nicht anbern Lohn Mis Liebe, freundlich Bliden und Geborfam: Bu fleine Bablung für fo große Schulb. Die Bslicht, bie ber Bafall bem Fürsten gollt, Die ift bie Frau auch ichulbig ihrem Gatten. Und ift fie trobend, launisch, trub' und bitter, Und nicht geborfam billigem Bebot, . Bas ift fie als ein tudifcher Rebell, Sünd'ger Berrather an bem lieben Berrn? Wie fcam' ich mich, baf Frau'n fo albern find! Sie fünden Rrieg und follten Inicen um Frieden! D bag fie herrichen, lenken, tropen wollen, Bo fie nur ichweigen, lieben, bienen follen! Beshalb ift unfer Leib gart, fanft und weich, Rraftlos für Mih' und Ungemach ber Belt, Als bag ein weiches Berg, ein fanft Gemuthe Mle garter Gaft bie garte Wohnung bute? D fommt, ihr eigenfinn'gen, fcmachen Burmer! Mein Ginn mar bart wie einer nur ber euern, Mein Berg fo groß, mein Grund vielleicht noch beffer, Um Wort mit Wort, um Born mit Born gu folagen: -Jett feb' iche, unfre Langen find nur Strob, Gleich schwach wir felbst, schwach wie ein bulflos Rind, Scheinen wir nur, mas wir am mind'ften finb. Drum bampft ben Trot, bengt euch bem Manu entgegen, Ihm unter feinen Ruß die Sand gu legen: -Benn ere befiehlt, jum Zeichen meiner Bflicht, Bermeigert meine Sand ben Dienft ibm nicht. Petruchio.

Das nenn' ich eine Frau! Rug mich, mein Mabchen! -

#### Lucentio.

Slud ju, Berr Bruber, bu bezwangft bein Rathchen! Bincentio.

Das Kingt recht fein, wenn Rinber fromm und fügfam!

Doch folimm, wenn Frau'n verftodt und ungenügsam. Petruchio.

Nun, Käthchen, tomm zu Bette: — Drei sind vermählt, boch zwei nur schlecht, ich wette. Gut' Racht, ihr Herrn, und traft ihr schon bas Weiße, Ich bins, ber heut mit Recht ber Sieger heiße.

(Petruchio und Catharina ab)

Afortenfio. Die Biberfpenft'ge haft bu gut gebänbigt.

Lucentio.

Ein Bunber bleibte, bag bieg fo gludlich enbigt.

(ab)



# Viel Lärmen um Nichts.

# Berjonen:

Don Bebro, Bring von Arragon. Leonato, Couverneur von Meffina. . Don Juan, Bebro's Salbbruber. Claubio, ein florentinifcher Graf. Benedict, ein Gbelmann aus Babua. Antonio, Leonato's Bruber. Balthafar, Don Bedro's Diener. Borachio, | Don Juan's Begleiter. Conrab. Bolgapfel, } einfaltige Gerichteblener. Gin Schreiber. Bero, Leonato's Tochter. Beatrice, Leonato's Nichte. Margaretha, } Sero's Rammerfrauen. Urfula, Gin Monch. Gin Rnabe, Boten, Bachen, Gefolge. Die Scene ift in Meffina.

# Erfter Aufzug.

# Erfte Scene.

(Leonato, Bero, Beatrice und ein Bote treten auf)

Ceonato. Ich sehe aus biesem Briese, daß Don Pedro von Arragon biesen Abend in Messina eintrifft.

Sote. Er tann nicht mehr weit fenn: er war taum brei Meilen von ber Stabt entfernt, als ich ibn verließ.

Ceonato. Wie viel Ebellente habt ihr in biefem Treffen verloren?

Bote. Ueberhaupt nur wenig Officiere, und feinen von grofiem namen.

Cenato. Ein Sieg gilt boppelt, wenn ber Felbherr feine volle Zahl wieber heimbringt. Wie ich sehe, hat Don Pebro einem jungen Florentiner, Namens Claubio, große Ehre erwiesen.

Bote. Die er seinerseits sehr wohl verdient, und Don Pebro nicht minder nach Berdienst erkennt. Er hat mehr gehalten, als seine Jugend versprach, und in der Gestalt eines Lammes die Thaten eines Löwen vollbracht; ja, wahrlich, es sind alle Erwartungen noch trefslicher von ihm übertroffen, als ihr erwarten bürft, von mir ergäblt zu bören.

Cenato. Er hat einen Oheim hier in Meffina, welchem biese Nachricht sehr lieb sehn wirb.

Bote. Ich habe ihm icon Briefe ilberbracht, und er icheint große Freude baran ju haben; fo große Freude, bag es ichien, fie tonne fich nicht ohne ein Beichen von Schmerz bescheiben genug barftellen.

Leonato. Brach er in Thranen aus?

· Bote. In großem Maag.

Ceonato. Eine gartliche Ergieftung ber Bartlichleit. Reine Befichter find achter, als bie fo gewaftien weiben. Wie viel beffer ifts, über bie Freude zu weinen, als fic am Weinen zu freuen.

Beatrice. Sagt mir boch, ift Signor Schlachtschwerbt aus bem Felbzug wieber beim gefommen? ober noch nicht?

Bote. Ich tenne teinen unter biefem Namen, mein Fraulein. Es wird teiner von ben Officieren fo genannt.

Ceonato. Nach wem fragt ihr, Richte?

Hero. Meine Muhme meint ben Signor Benedict von Padua. Bote. O ber ist zuruck, und immer noch so aufgeräumt, als jemals.

Beatrice. Er schlug seinen Zettel hier in Messina an, und sorberte ben Cupido auf den besiederten Pfeil heraus; und meines Oheims Narr, als er die Aussorderung gelesen, unterschrieb in Cupido's Namen, und sorderte ihn auf den stumpsen Bolzen. Sagt mir doch, wie viele hat er in diesem Feldzug umgebracht und aufgegessen? Oder lieber, wie viele hat er umgebracht? denn ich versprach ihm, alle auszuessen, die er umbringen würde.

Ceonato. Im Ernft, Richte, ihr seib unbarmberzig gegen ben Signor Benebict. Aber ihr merbet euren Mann an ihm finben, bas glaubt mir nur.

Bote. Er hat in biefem Feldzug gute Dienfte gethan, mein Fraulein.

Beatrice. Ihr hattet verborbnen Proviant, und er half ihn verzehren, nicht wahr? Er ift ein sehr tapfrer Tellerhelb unb hat einen unvergleichlichen Appetit.

Bote. Dagegen, Fraulein, ift er auch ein guter Solbat.

Beatrice. Gegen Fraulein ift er ein guter Solbat: aber was ift er gegen Cavaliere?

Sote. Gin Cavalier gegen einen Cavalier, ein Mann gegen einen Mann. Er ist mit allen ehrenwerthen guten Eigenschaften ausflaffirt.

Beatries. Ausflaffint! O ja! Aber bie Staffage ift auch banach. — Ei nun, wir find Mie fterblich.

Ceonato. Ihr mußt meine Nichte nicht migverstehn, lieber herr. Es ift eine Urt von icherzhaftem Arieg zwifchen ihr und Signor Benedict. Sie tommen nie gusammen ohne ein Scharmutel von finnreichen Einfällen.

Beatrice. Leiber gewinnt er niemals babei. In unfrer letzten Affaire gingen ihm vier von seinen fünf Sinnen als Kritypel bavon, und seine ganze Person muß sich seitbem mit Einem behelsen. Wenn er noch Sinn und Witz genug zurückbehalten hat, sich warm zu halten, so mag man ihm bas als ein Abzeichen gönnen, das ihn von seinem Pferbe unterscheibet, benn sein ganzer Vorrath beschränkt sich jetzt baraus, daß man ihn sitr ein menschliches Wesen hält. Wer ist benn jetzt sein Unzertrennlicher? Denn alle vier Wochen hat er einen neuen Perzensfreund.

Bote. Ifte möglich?

Beatrice. Sehr leicht möglich: benn er halt es mit seiner Treue, wie mit ber Form seines huts, bie immer mit jeber nachften Mobe wechselt.

Bote. Bie ich sehe, Franlein, fteht biefer Cavalier nicht sonberlich bei euch angeschrieben.

Beatrice. Rein, wenn bas wäre, so würbe ich alles, was ich schrieb, verbrennen. Aber sagt mir boch, wer ist jetzt sein Camerad? Giebts keinen jungen Rauser, ber Lust hat, in seiner Gesellschaft eine Reise zum Teusel zu machen?

Sote. Man fieht ihn am meiften mit bem eblen Claubio.

noch ein Rinb.

Beatrice. D himmel! Dem wirb er sich anhängen, wie eine Krantheit. Man holt ihn sich schneller als die Best, und wen er angestedt hat, ber wirb augenblicklich verrückt. Tröste Gott ben eblen Claubio; wenn er sich ben Benedict zugezogen, wird er nicht unter tausend Pfund von ihm geheist.

Bote. 3ch wünschte Freundschaft mit end zu halten, Fraulein.

Beatrice. That bas, mein Frennb.

Ceonato. Ihr werbet niemals verrudt werben, Nichte!

Seatrice. Rein, nicht eh ein heißer Januar fommt.

Sote. Don Bebro nabert fich eben. (Geht ab)

(Mon Pedro, Salthafar, Don Juan, Claudio und Benedict treten auf)

Don Pedro. Theurer Signor Leonato, ihr geht eurer Unruhe entgegen. Es ist sonst ber Welt Brauch, Untoften zu vermeiben, und ihr sucht fie auf.

Ceonato. Die tam Unruhe unter eurer Gestalt in mein Haus, mein gnäbiger Fürst. Wenn uns die Unruhe verließ, bleibt sonst die Behaglichkeit zurud: wenn ihr dagegen wieder abreif't, wird die Traner verweilen und bas Glud von mir Abschied nebmen.

Don Pedro. Ihr nehmt eure Laft zu willig auf. — Das ift eure Tochter, wie ich vermuthe?

Leonato. Das hat mir ihre Mutter oft gefagt.

Benedict. Zweifeltet ihr baran, Signor, daß ihr fie fragtet? Leonato. Rein, Signor Benedict, benn bamals wart ihr

Don Pedro. Da habt ihre nun, Benedict: wir sehn baraus, was ihr jett als Mann seyn müßt. In der That, fie kunbigt selber ihren Bater an. — Ich wünsche euch Gliid, mein Kräusein, ibr aleicht einem ebrenwertben Bater.

Benedict. Wenn auch Signor Leonato ihr Bater ift, fie

wurde nicht um gang Meffina feinen Ropf auf ihren Schultern tragen wollen, wie fehr fie ihm auch gleicht.

Beatrice. Mich wundert, daß ihr immer etwas sagen wollt, Signor Benedict; kein Mensch achtet auf euch.

Benedict. Die, mein liebes Fraulein Berachtung! Lebt ibr auch noch?

Beatrice. Wie follte wohl Berachtung fterben, wenn fie folche Nahrung vor fich hat, wie Signor Benebict? — Die Höflichkeit selbst wird zur Berachtung werben, wenn ihr ench vor ihr sehen laßt.

Benedick. Dann ift Höflichkeit ein Ueberläuser; aber so viel ist gewiß, alle Damen sind in mich verliebt, ihr allein ansgenommen; und ich wollte, mein Herz sagte mir, ich hätte kein so hartes Herz; benn mahrhaftig, ich liebe keine.

Beatrice. Ein wahres Glidt für die Frauen; ihr waret ihnen ein gefährlicher Bewerber geworden. Ich danke Gott und meinem kalten Herzen, daß ich hierin mit euch Eines Sinnes bin. Lieber wollt' ich meinen Hund eine Krähe anbellen hören, als einen Mann schwören, daß er mich liebe.

Benedict. Gott erhalte mein gnäbiges Fräulein immer in bieser Gesinnung! So wird boch ein ober ber andre ehrliche Mann bem Schicksal eines zerkratzten Gesichts entgehn.

Scatrice. Kraten würde es nicht schlimmer machen, wenn es ein Geficht wäre, wie eures.

Benedict. Gut, ihr verfieht end trefflich brauf, Papageien abgurichten.

Beatrice. Ein Bogel von meiner Zunge ift beffer, als ein Bieb von eurer.

Benedict. Ich wollte, mein Pferd ware so fcnell als eure Zunge und liefe so in Eins fort. Doch nun geht und ber himmel sei mit euch, benn ich bin fertig.

Beatrice. Ihr mußt immer mit lahmen Pferbegeschichten aufhören; ich fenne euch von alten Zeiten ber.

Don Pedro. Aurz und gut Leonato; — ihr, Signor Claubio und Signor Benedict; — mein werther Frennd Leonato hat euch Alle eingeladen. Ich sage ihm aber, wir werden wenigstens einen Monat verweilen, und er bittet den himmel, daß irgend eine Beranlassung uns länger hier aufhalten möge. Ich wollte schwören, daß er kein henchler sei, sondern daß ihm dieß Gebet von Herzen geht.

Ceonato. Ihr würbet nicht falich ichwören, mein gnäbiger herr. Laft mich euch willfommen beifen, Pring Juan; nach eurer Aussohnung mit bem Fürften, eurem Bruber, wibme ich euch alle meine Dienfte.

Don Juan. Ich banke euch. Ich bin nicht von vielen Borten, aber ich banke euch.

Leonato. Gefällte Guer Gnaben, voraus ju gehn?

Don Pedro. Eure Sand, Leonato, wir gehn gusammen.

(Seonato, D. Bebro, D. Juan, Beatrice und hero gehn ab)
(Benedict und Claudio)

Claudio. Benebict, hast bu Leonato's Cochter wohl ins Auge gefaßt?

Benedict. Ins Auge habe ich fie nicht gefaßt, aber angesehn habe ich fie.

Claudio. Ift fie nicht ein fittfames junges Rraulein?

Benedict. Fragt ihr mich wie ein ehrlicher Mann um meine schlichte aufrichtige Meinung? Ober soll ich euch nach meiner Gewohnbeit als ein erklärter Keinb ibres Geschlechts antworten?

Claudio. Rein, ich bitte bich, rebe nach ernftem, nuchternen Urtbeil.

Benedict. Run benn, auf meine Ehre: mich buntt, fie ift ju niebrig für ein hohes Lob, ju braun für ein helles Lob, ju

Klein für ein großes Lob; alles was ich zu ihrer Empfehlung sagen kann, ist bieß: ware sie anders als sie ist, so ware sie nicht hübsch, und weil sie nicht anders ist als sie ist, so gefällt sie mir nicht.

Claudio. Du glaubst, ich treibe Scherg: nein, fage mir ebrlich, wie fie bir gefällt.

Benedict. Wollt ihr fle taufen, weil ihr euch so genau ertunbigt?

Clandio. Rann auch die ganze Welt fold Reinod tanfen? Benedict. Ja wohl, und ein Futteral bazu. Aber fprecht ihr dieß in vollem Eruft? Ober agirt ihr den lustigen Rath, und erzählt uns, Amor sei ein geübter Hafenjäger, und Bulcan ein trefflicher Zimmermann? Sagt boch, welchen Schliffel muß man haben, um ben rechten Ton eures Gesanges zu treffen?

Claudio. In meinem Aug' ift fie bas holbeste Fraulein, bas ich jemals erblickte.

Benedick. Ich kann noch ohne Brille sehn, und ich sehe boch von bem Allen nichts. Da ist ihre Muhme: wenn die nicht von einer Furie besessen wäre, sie würde hero an Schönheit so weit übertreffen, als der erste Mai den letzten December. Aber ich hoffe, ihr benkt nicht daran, ein Ehemann zu werden: oder habt ihr solche Gedanken? —

Claudio. Und hatt' ich icon bas Gegentheil beschworen, ich trante meinem Gibe taum, wenn Hero meine Gattin werben wollte.

Benedict. Nun wahrhaftig, steht es so mit euch? Hat die Welt auch nicht einen einzigen Mann mehr, der seine Kappe ohne Berdacht tragen will? Soll ich keinen Junggesellen von sechzig Jahren mehr sehn? Nun, nur zu; wenn du denn durchaus beinen Hals unters Joch zwängen willst, so trage den Druck davon und verseufze beine Sonntage. Sieh, da kommt Don Pedro und sucht dich.

## (Don Dedro fommt jurad)

Don Pedro. Weld Geheimniß bat end bier gurudgehalten, bag ihr nicht mit uns in Leonato's haus gingt?

Benedict. Ich wollte, Eure Sobeit nöthigte mich, es gu fagen. Don Pedro. Ich befehle birs bei beiner Lebuspflicht.

Benedick. Ihr hörts, Graf Claubio: ich kann schweigen wie ein Stummer, das kunt ihr glauben; aber bei meiner Lehnspflicht, — seht ihr wohl, bei meiner Lehnspflicht, — Er ist versliebt. In wen? (so fragt Eure Hobeit jeht) und nun gebt Acht, wie kurz die Antwort ist: in Hero, Leonato's kurze Tochter.

Claudio. Wenn bem fo mare, mar' ce nun gefagt.

Benedick. Wie das alte Mährchen, mein Fürst: es ist nicht fo, und war nicht so, und wolle Gott nur nicht, daß es so werde! —

Claudio. Wenn meine Leibenschaft fich nicht in furgem änbert, fo wolle Gott nicht, bag es anders werbe.

Don Pedro. Amen! wenn ihr fie liebt; benn bas Frau-lein ift bessen febr wurdig.

Claudio. Co fprecht ihr nur, mein Fürft, mich ju berfuchen.

Don Pedro. Bei meiner Treu', ich rebe, wie iche bente.

Claudio. Das that ich ebenfalls, mein Fürft, auf Chre.

Benedict. Und ich, bei meiner zwiefachen Stre und Trene, mein Fürft, ich gleichfalls.

Claudio. Daß ich fie liebe, fühl' ich.

Don Pedro. Daß fie es werth ift, weiß ich.

Benedict. Und baß ich weber fühle, wie man fie lieben kann, noch weiß, wie fie bessen würdig sei, bas ift eine Uebergengung, welche kein Feuer aus mir herausschmelzen soll; barauf will ich mich spießen lassen.

Don Pedro. Du warft von jeber ein verftodter Reger in Berachtung ber Schönbeit.

Claudio. Und ber seine Rolle nie anders burchzusühren wußte, als indem er seinem Willen Gewalt anthat.

Benedict. Daß mich ein Weib geboren hat, bafür bant' ich ihr; baß fie mich aufzog, auch bafür sag' ich ihr meinen bemüthigsten Dant: aber baß ich meine Stirn bazu hergebe, bie Jagb barauf abzublafen, ober mehn hifthorn an einen unsichtbaren Riem auschänge, bas können mir die Frauen nicht zumuthen. Weil ich ihnen das Unrecht nicht thun möchte, einer von ihnen zu mistrauen, so will ich mir das Recht vorbehalten, keiner zu trauen; und bas Ende vom Liebe ist (und zugleich gewiß auch bas beste Lieb), baß ich ein Junggesell bleiben will.

Don Pedro. Ich erlebe es noch, bich einmal gang blag vor Liebe zu feben.

Benedict. Bor Jorn, vor Krankheit ober Hunger, mein Fürst; aber nicht vor Liebe. Beweist mir, baß ich jemals aus Liebe mehr Blut verliere, als ich burch eine Flasche Wein wieber ersehen kann, so stecht mir bie Augen aus mit eines Ballabenschreibers Feber, hangt mich auf über ber Thur eines schlechten Sauses, und schreibt barunter: "Jum blinden Cupido."

Don Pedro. Run ja, wenn bu je von biefem Glauben abfauft, so mach bir feine Rechnung auf unfre Barmberzigfeit.

Benedict. Wenn ich bas thue, so hangt mich in einem Faß auf wie eine Rate, und schießt nach mir; und wer mich trifft, bem flopft auf die Schulter und nennt ibn Abam.

### Don Pedro.

Run wohl, bie Beit wird fommen, "Bo fich ber wilbe Stier bem Joche fugt."

Benedict. Das mag ber wilbe Stier; wenn aber ber berftänbige Benebict fich ibm ffigt, so reißt bem Stier feine Hörner aus, und sett fie an meine Stirn, und laßt mich von einem Anstreicher abmalen, und mit so großen Buchstaben, wie man zu schreiben pflegt: "hier find gute Pferbe ju vermiethen. fett unter mein Bilbnig: "hier ift gu febn Benedict, ber Ehemann."

Claubis. Benn bas geschähe, fo witrbest bu bernertoll fem.

Don Pedro. Run, wenn nicht Cupido feinen ganzen Köcher in Benedig verschoffen bat, fo wirk bu in Anrzem für beinen Hochmuth beben muffen.

Benedick. Dazu mußte noch erft ein Erbbeben tommen.

Don Bedro. Git, andre Zeiten, andre Gebanten. Für jetzt, lieber Signor Benedict, geht hinein zu Leonato, empfehlt mich ihm und sagt ihm, ich werbe mich zum Abendessen bei ihm einfinden; benn wie ich höre, macht er große Zurustungen.

Benedict. Diese Bestellung traue ich mir allenfalls noch ju, und somit besehle ich ench --

Claudis. "Dem Sout bes Allerhöchften: gegeben in meinem Saufe, (wenn ich eins batte) - -

Don Pedro. Den fechften Juli: ener getreuer Freund Be-

Benedick. Run, spottet nicht, spottet nicht: ber Juhalt eurer Gespräche ift zuweilen mit Lappen verbrämt, und die Berbrämung nur sehr schwach ausgenäht: eh ihr so alte Späse wieder hervorsucht, prüft euer Gewissen, und somit empfehle ich nich euch.

(Benedict ab)

#### Claudio.

Eu'r hoheit tonnte jett mich febr verpflichten. Don Debro.

Sprich, meine Lieb' ift bein: belehre fie, Und du fouft febn, wie leicht fie faffen wird Die schwerste Lehre, die dir nilblich ift.

Claudio.

Dat Leonato einen Sohn, mein Fürft?

Don Debro.

Rein Rinb, als Hero, fie ift einz'ge Erbin. Dentst bu an fie, mein Claubio?

Claudio.

D mein Fürft,

Sh ihr ben jeht beschlofinen Krieg begannt, Sah ich sie mit Solbatenblid mir an, Dem sie gefiel: allein bie rauhe Arbeit Ließ Wohlgefallen nicht zur Liebe reisen. Jeht tehr' ich beim, und jene Kriegsgebanken Räumten ben Plat; statt ihrer brangen nun Sich Bunfche ein von sanster, holber Art, Und mahnen an ber jungen Hero Reiz, Und baß sie vor bem Feldzug mir gesiel.

Don Debro.

Ich feh bich schon als einen Neuverliebten, Und unser Ohr bedroht ein Buch von Worten. Liebst du die schone Bero, sei getroft, Ich will bei ihr und ihrem Bater werben, Du sollft sie haben: war es nicht dieß Ziel, Nach dem die feingestochtne Rede strebte?

Wie lieblich pflegt ihr boch bes Liebestranten, Deß Gram ihr gleich an feiner Blaffe fenut. Nur baß mein Leib ju plöylich nicht erschiene, Wollt' ich burch längres heilen es beschönen. Don Pedro.

Bozu bie Brücke breiter, als ber Fluß? Die Roth ift ber Gewährung bester Grunb. Sieh, was dir hilft, ist da: fest steht, du liebst, llnd ich bin da, das Mittel bir zu reichen. Hent' Abend, hör' ich, ift ein Mastenball, Berkleibet fpiel' ich beine Rolle bann, Der schönen Hero sag' ich, ich sei Claubio, Mein Herz schütt' ich in ihren Busen aus, Und nehm' ihr Ohr gefangen mit bem Sturm Und mächt'gen Angriff meiner Liebeswerbung. Sogleich nachher sprech' ich ben Bater an, Und bieses Liebes End' ist, sie wird bein.
Run tomm und laß sogleich ans Werk uns gehn. —

(Beibe ab)

# 3weite Scene.

(Ceonato und Antonio treten auf)

Ceonato. Nun, Bruber! wo ift mein Reffe, bein Cobn? — Sat er bie Mufit besorgt?

Antonio. Er macht fich febr viel bamit zu thun. Aber, Bruber, ich tann bir feltsame Neuigkeiten erzählen, von benen bu bir nicht hättest traumen laffen.

Ceonato. Sind fie gut?

Antonio. Nachbem ber Erfolg sie stempelne wird: inbeg ber Deckel ist gut, von außen sehn sie hübsch aus. Der Pring und Graf Claubio, bie in einer bicht verwachsnen Allee in meinem Garten spazieren gingen, wurden so von einem meiner Leute genau behorcht. Der Prinz entbeckte dem Claubio, er sei verliebt in meine Nichte, beine Tochter, und Willens, sich ihr heut' Abend auf dem Ball zu erklären: und wenn er sinde, daß sie nicht abgeneigt sei, so wolle er den Augenblick beim Schopf ergreisen und gleich mit dem Bater reden.

Ceonato. Sat ber Buriche einigen Berftanb, ber bas fagte?

Antonio. Gin guter, ein recht folauer Burfch: ich will ibn rufen laffen, bann tanuft bu ibn felbst ausfragen.

Ceonato. Rein, nein, wir wollen es für einen Traum halten, bis es an ben Tag tommt. — Aber ich will boch meiner Tochter davon sagen, damit sie sich besser auf eine Antwort gesaßt machen kann, wenn es von ohngesähr wahr senn ollte. Geht boch und erzählt ihrs. (Berschiedene Bersonen gehn über die Buhne) Bettern, ihr wißt, was ihr zu thun habt? — — O bitte um Berzeihung, lieber Freund, ihr misst mit mir gehn, ich bedarf eures guten Kopfs. — Ihr, lieben Bettern, gebt Acht in dieser unruhigen Zeit.

## Dritte Scene.

### (Don Juan und Conrad treten auf)

Conrad. Bas ber Taufenb, mein Bring, warum feib ibr, benn fo übermäßig fowermuthig?

Don Inan. Weil ich übermäßig viel Urfache bagu habe, beghalb ift auch meine Berftimmung ohne Maag.

Conrad. 3hr folltet boch Bernunft anbören.

Don Juan. Und wenn ich fie nun angehört, welchen Eroft batt' ich bann bavon?

Conrad. Wenn auch nicht augenblidliche Sitfe, boch Ge-

Don Juan. Ich munbre mich, wie bu, ber, wie bu felbst fagst, unterm Saturn geboren bist, bich bamit abgiebst, ein moralisches Mittel gegen ein töbtliches Uebel anzuhreisen. Ich fann nicht verbergen wer ich bin; ich muß verbrießlich sehn, wenn ich Ursache bazu habe, und über Niemands Ginfälle lachen; effen, wenn mich hungert, und auf Niemands Belieben warten; schlafen, wenn

mich folafert, und um Niemands Geschäfte mich auftreugen; lachen, wenn ich Inftig bin, und Reinen in feiner Lanne ftreicheln.

Conrad. Ei ja; aber ihr solltet euch nicht so zur Schau tragen, bis ihrs ohne Wiberspruch thun könnt. Erst neulich habt ihr euch mit eurem Bruder überworsen, und jetzt eben hat er euch wieber zu Gnaben aufgenommen; ba könnt ihr unmöglich in seiner Gunst Wurzel schlagen, wenn ihr euch nicht selbst bas gute Wetter dazu macht. Ihr mußt euch nothwendig günstige Witterung für eure Ernte schaffen.

Don Juan. Lieber wollt' ich eine Sagebutte im Zaun sepn, als eine Rose in seiner Gnabe: und für mein Blut schieft sichs besser, von Allen verschmäht zu werden, als ein Betragen zu brechseln, und Jemands Liebe zu stehlen. So viel ist gewiß, Niemand wird mich einen schweichlerischen Biedermann nennen, Niemand soll mirs aber dagegen absprechen, daß ich ein aufrichtiger Bösewicht sei. Mit einem Maultorb trauen sie mir, und mit einem Block lassen sie mich laufen: barum bin ich entschlossen, in meinem Kässicht nicht zu singen. Hätt' ich meine Zähne los, so wirtb' ich beißen: hätt' ich meinen freien Lauf, so thäte ich, was mir beliebt. Bis dahin laß mich sewn, was ich bin, und such mich nicht zu ändern.

Couras. Sonnt ihr benn von eurem Miffergnugen feinen Gebrauch machen?

Don Inan. 3ch mache allen möglichen Gebrauch bavon, ich brauche es eben. Wer tommt benn ba? Was giebts Renes, Borachio? —

#### (Borachio fomme)

Borachio. Ich tomme von bruben von einem großen Abendschmaus: ber Pring, euer Bruber, wird von Levnato toniglich bewirthet, und ich tann euch vorläufig erzählen, bag eine Heirath im Berte ift. Don Juan. Könnte mir bas nicht ein Funbament werben, irgent ein Unheil brauf zu bauen? Wer ift benn ber Narr, ber fic an ewige Unrube verloben will?

Borachia. Gi, es ift eures Brubers rechte Banb.

Don Juan. Ber? ber bochft ausbunbige Claubio?

Borachio. Eben ber.

Don Juan. Gin fcmudes herrchen! Und wer? und wer? Bas fein Abfebn? ---

Borachio. Run Bero, Leonato's Tochter und Erbin.

Don Juan. Das fanm flugge Marghubnchen? Wie fommft bu bagu -

Borachio. Ich habe bas Ausräuchern ber Zimmer zu beforgen; nub als ich eben in einem bumpfigen Saal bamit beschäftigt bin, tommen ber Prinz und Claubio Hand in Hand, in sehr ernsthafter Unterredung. Ich buckte mich hinter die Tapeten, und ba hört' ich, wie sie Abrede nahmen, der Prinz solle um Hero für sich werben, und wenn er sie bekomme, sie dem Grasen Claudio geben.

Don Juan. Komm, tomm, laß une hinüber; bas tann meinem Grimm Nahrung werben. Diefer junge Emporichöfling hat ben ganzen Ruhm meiner Nieberlage; tann ich ben nur auf Einem Wege treuzen, so will ich mich allerwegen glüdlich schien. Ihr seibe juwerlässig, und fteht mir bei? —

Conrad. Bis in ben Tob, gnabiger Berr.

Don Juan. Gehn wir ju bem großen Gastmabl! 3hr Bohlleben ift besto größer, weil ich ju Grunbe gerichtet bin. 3ch wollte, ber Roch bachte wie ich! Wollen wir gehn und sehn, was zu thun if? —

Borachie. Bir find ju euerm Befehl, mein guäbiger Berr.

# Zweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

(Leonato, Antonio, Bero und Beatrice treten auf)

Ceonato. Bar ber Graf nicht zum Abenbeffen bier?
Antonio. Ich fab ibn nicht.

Beatrice. Wie herbe biefer Mann aussieht! Ich tann ihn niemals ansehn, bag ich nicht eine volle Stunde Sobbrennen be- tame.

Mero. Er bat eine febr melancholische Gemitheart.

Beatrice. Das milfte ein vortrefflicher Mann fenn, ber grabe bas Mittel zwischen ihm und Benedict hielte: ber Eine ift wie ein Bilb und fagt gar nichts, und ber Andre wie meiner gnäbigen Frau ältefter Sohn und plappert immer fort.

Cennato. Also die Salfte von Signor Benedict's Junge in Don Juan's Mund, und die Halfte von Don Juan's Schwersmuth in Benedict's Geficht.

Beatrice. Und bagu ein hubiches Bein und ein feiner Fuß, Ontel, und Gelb genug in der Tasche, solch ein Mann mußte jedes Madchen in der Belt erobern, wenn ers verftande, ihre Gunft zu gewinnen.

Leonato. Auf mein Wort, Richte, bu wirft bir in beinem Leben feinen Mann gewinnen, wenn bu eine fo boje Zunge haft.

Antonio. Ja mahrhaftig, fie ift zu bofe.

Beatrice. Bu boje ift mehr als boje: auf biefe Beise entgeht mir eine Gabe Gottes, benn es beißt: "Gott giebt einer bojen Anh furze Borner, aber einer zu bojen Anh giebt er gar teine." Keonato. Beil bu alfo gu bofe bift, wirb Gott bir gar feine horner geben.

Beatrice. Richtig, wenn er nir keinen Mann giebt, und bas ist ein Segen, um ben ich jeben Morgen und jeben Abend auf ben Knieen bitte. himmel! wie sollte ich wohl einen Mann mit einem Bart im Gesicht aushalten: lieber schlief ich auf Wolle.

Ceonato. Du tannft bir ja einen Mann aussuchen, ber teinen Bart bat.

Beatrice. Bas sollte ich mit bem anjangen? Ihm meine Reiber anziehn und ihn jum Kammermädchen machen? Ber einen Bart hat, ift mehr als ein Jüngling, und wer keinen hat, weniger als ein Mann: wer mehr als ein Jüngling ist, taugt nicht für mich, und wer weniger als ein Mann ist, für den tauge ich nicht. Deshalb will ich lieber sechs Baten Handgelb vom Bärenführer als Lohn nehmen und seine Affen zur Hölle führen.

Ceonato. But, geh alfo gur Solle.

Beatrice. Rein, nur an bie Pforte. Da wird mir ber Teufel entgegenkommen, mit Hörnern auf bem Kopf, wie ein alter Hahnrei und sagen: mach bich fort und geh zum himmel, Beatrice, geh zum himmel! hier ist kein Platz für euch Mädchen; barauf liefre ich ihm benn meine Affen ab, und nun flugs hinauf zu Santt Beter am himmelsthor, ber zeigt mir, wo die Junggesellen sigen, und ba leben wir so lustig, als ber Tag lang ist.

Antonio. (30 Seco) Run, liebe Richte, ich boffe boch, ibr werbet euch von euerm Bater regieren laffen?

Beatrice. Ei, bas verfteht fich. Es ift meiner Duhme Schnibigfeit einen Anix ju machen und ju sagen: "wie es ench gefällt, mein Bater." Aber mit alle bem, fiebes Mühmchen, muß es ein habscher junger Mensch seven, sonft mach' einen zweiten Anix und sage: "wie es mir gefällt, mein Bater."

Keonato. Run, Richte, ich hoffe noch ben Tag zu erleben, wo bu mit einem Manne verfebn bift.

Bratrice. Richt ebe, bis ber liebe Gott bie Männer aus einem anbern Stoff macht, als aus Erbe. Soll es ein armes Mädchen nicht verdrießen, sich von einem Stück gewaltigen Staubes meiftern zu laffen? Einem nichtsnutigen Lehmtloß Rechenschaft von ihrem Thun und Laffen abzulegen? Nein, Ontel, ich nehme keinen. Abam's Söhne sind meine Brüder, und im Ernft, ich halte es für eine Sünde, so nah' in meine Berwandtschaft zu heirathen.

Ceonato. Tochter, bent' an bas, was ich bir fagte. Wenn ber Pring auf eine folche Art um bich wirbt, so weißt bu beine Antwort.

Beatrice. Die Schuld wird an der Musik liegen, Muhme, wenn er nicht zur rechten Zeit um dich auhält. Wenn der Prinz zu ungestüm wird, so sag ihm, man musse in jedem Dinge Maaß halten; und so vertauze die Antwort. Denn siehst du, Hero, freien, heirathen und berenen sind wie eine Courante, eine Menuett und eine Pavana: der erste Antrag ist heiß und rasch wie eine Courante, nud eben so santassische Bedzeit manierlich, sittsam wie eine Menuett, voll altsränkischer Feierlichteit; und dann tommt die Rene und fällt mit ihren lahmen Beinen in die Pavana immer schwerer und schwerer, die sie in ihr Grab sinkt.

Ceonats. Muhme, bu betrachteft alle Dinge fehr fcarf und bitter.

Beatrice. 3ch habe gesegnete Angen, Obeim, ich tann eine Kirche bei bellem Zage sebn.

Ceonato. Da tommen bie Masten; Bruber, mach Plats. (Leonato, Beatrice, Antonio gehn ab)

(Don Debro tommt mastict)

Don Pebro. Gefällt es end, mein Fraulein, mit eurem Freunde umber ju gebn?

Hero. Wenn ihr laugfam geht und freundlich ausseht und nichts fagt, so will ich ench bas Gehn zusagen; auf jeben Fall, wenn ich bavon gehe.

Don Pedro. Dit mir, in meiner Gefellfchaft? Sero. Das tann ich fagen, wenn mirs gefällt.

Bon Dedro. Und wenn gefällts euch, bas zu fagen?

Bero. Benn ich euer Geficht werbe leiben migen; benn es ware ein Leiben, wenn bie Laute bem Futteral gliche.

Don Pedro. Meine Maste ift wie Bhilemons Dad, brinnen in ber hutte ift Inpiter.

Aero. Auf bie Beise mußte eure Maste mit Stroh gebedt febn. (Gehn vorbei)

#### (Margaretha und Balthafar mastirt)

Margaretha. Rebet leife, wenn ihr von Liebe rebet.

Balthafar. Mun, ich wollte, ihr liebtet mich.

Margaretha. Das wollte ich nicht, um eurer felbft millen. Denn ich habe eine Menge schlimmer Eigenschaften.

Balthafar. Bum Beispiel?

Margaretha. 3ch bete laut.

Balthafar. Um fo lieber feib ihr mir: ba tonnen, bie euch boren, Amen fagen.

Margaretha. Der himmel verhelfe mir zu einem guten Tänger.

Balthafar. Amen.

Margaretha. Und ichaffe mir ihn aus ben Augen, sobald ber Tang aus ift. — Run, Rufter, autwortet.

Balthafar. Schon gut, ber Rufter hat feine Antwort.

(Gehn vorbei)

(Urfula und Antonio treten mastirt ein)

Urfula. Ich tenne euch gar ju gut, ihr feib Signor An-

Antonio. Auf mein Bort, ich bine nicht.

Mrfnia. 36 fenne euch an eurem wackelnben Ropf.

Antonio. Die Bahrheit zu fagen, bas mache ich ihm nach.

Urfula. Ihr konntet ihn unmöglich fo vortrefflich folecht nachmachen, wenn ihr nicht ber Mann felber war't. hier ist ja feine trodne hand gang und gar; ihr feibs, ihr feibs.

Antonie. Auf mein Wort, ich bine nicht.

Urfula. Geht mir boch! Denkt ihr benn, ich kenne euch nicht an eurem lebhaften Bit; Kann fich Tugenb verbergen? Ei, ei, ihr feibs. Die Anmuth läßt fich nicht verhüllen; und bamit gut. (Gehn vorüber)

(Benedict und Beatrice mastirt)

Benedict. Wollt ihr mir nicht fagen, wer euch bas ge-fagt hat?

Beatrice. Rein, bas bitte ich mir aus.

Benedict. Und wollt ihr mir auch nicht fagen, wer ihr feib?

Beatrice. Jest nicht.

Benedict. Daß ich voller hochmuth fei — und bag ich meinen besten Wit aus ben hundert luftigen Ergählungen bernehme. —

Beatrice. Run febt, bas fagte mir Signor Benebict.

Benedict. Ber ift bas?

Beatrice. Ich bin gewiß, ihr kennt ihn mehr als zu viel.

Benedict. Rein, gewiß nicht.

Beatrice. Sat er ench nie lachen gemacht?

Benedict. Sagt mir boch, mer ift er benn?

Beatrice. Run, er ift bes Pringen hofnarr: ein fehr ichaler Spaßmacher, ber nur bas Talent hat, unmögliche Läfterungen zu erfinnen. Riemand finbet Gefallen an ihm, als Buftlinge, und was ihn biefen empfiehlt, ift nicht fein Bit, sonbern seine Feigheit: benn er unterhält fie und ärgert fie zugleich, und bann lachen fie einmal über ihn und ein andermal schlagen fie ihn. Ich wellt gewiß, er ift hier in biesem Geschwaber: ich wollte, unfre Fahrzeuge begegneten sich.

Benedict. Sollte ich biefen Cavalier finden, so will ich ihm ergablen, was ihr von ihm fagt.

Beatrice. Ja, ja, thut bas immer. Er wird bann allenfalls ein paar Gleichniffe an mir zerbrechen, und wenn fichs etwa fügt, baß Niemand brauf Acht giebt, ober brüber lacht, so verfällt er in Schwermuth, und bann ift ein Rebhuhnsligel gerettet, benu ber Narr wird ben Abend gewiß nicht effen. (Mufit veinnen)

Bir muffen ben Anführern folgen.

Benedict. In allem, was gut ift.

Beatrice. Freilich, wenn fie zu etwas BBsem führen, so sall' ich bei ber nächsten Tour von ihnen ab. (Belbe ab)

(Tang brinnen. Es kommen Don Juan, Borachio, Claudio)

Don Juan. Es ist richtig, mein Bruber ist in hero verliebt, und hat ihren Bater auf die Seite genommen, um ihm ben Antrag zu machen: die Damen folgen ihr, und nur eine Maste bleibt zurfick.

Borachio. Und bas ift Claubio, ich tenne ibn an feiner Saltung.

Don Juan. Seib ihr nicht Signor Benebict?

Claudio. 3hr habts getroffen, ich bins.

Don Juan. Signor, ihr steht sehr hoch in meines Brubers Freundschaft. Er ist in Gero verliebt: rebet ihm bas ans, ich bitte euch. Sie ist ihm an Geburt nicht gleich; ihr würdet barin als ein rechtschaffner Mann bandeln.

Claudio. Bie wift ihre benn, baf er fie liebt? -

Don Juan. 3ch borte ibn feine Juneigung betheibern.

Borachio. Ich auch. Er fcmur, er wolle fie noch biefen Abend heirathen.

Don Juan. Kommt, wir wollen zum Bankett. —
(Don Juan und Borachie ab)

Claudio.

So gab ich Antwort ihm als Benebict, Doch Claubio's Ohr vernahm die schlimme Zeitung. Es ift gewis, der Prinz warb für sich selbst; Freundschaft hält Staud in allen Dingen, Nur in der Liebe Dienst und Werbung nicht. Drum brauch' ein Liebender die eigne Zunge, Es rede jeglich Auge für sich selbst, Und keiner trau dem Anwalt: Schönheit weiß Durch Zauberkünste Tren' in Blut zu wandeln, Das ist ein Fall, der stündlich zu erproben Und dem ich doch vertrautt: Hero, sahr hin.

(Benedict tommt wieber)

Senedict. Graf Claubio? Claudio. Ja, ber bin ich. Benedict. Kommt, wollt ihr mit? Claudio. Wobin?

Benedict. Run, jum nächsten Beibenbaum, in euren eignen Angelegenheiten, Graf. Auf welche Manier wollt ihr euern Kranz tragen; um ben hale, wie eines Bucherers Rette? ober unterm Arm, wie eines hauptmauns Schärpe? Tragen mußt ihr ihn, auf eine ober bie andre Beise, benn ber Prinz hat eine hero weggefangen.

Claudio. Biel Glid mit ihr!

Benedict. Run, bas nenn' ich gesprochen, wie ein ehrlicher Biebhändler: so enbigt man einen Ochsenhandel. Aber hattet ihrs wohl gebacht, baß ber Prinz euch einen solchen Streich spielen würde?

Claudio. 3ch bitte end, lagt mich.

Benedict. Doo, ihr feib ja wie ber blinbe Menn. Der Junge ftabl euch euer Effen, und ihr follagt ben Bfeiler.

Claudis. Wenn ihr benn nicht wollt, so gehe ich. (ab) Benedict. Ach, bas arme angeschofine Duhn! Jeht wird sichs in die Binsen verkriechen. — Aber daß Fräulein Beatrice mich kennt, und doch auch nicht kennt. . . Des Prinzen Henre? Run ja, das mag hingehn, ich komme zu diesem Titel, weil ich lustig bin. — Aber nein! thue ich mir denn nicht selbst Unrecht? Halten mich denn die Lente für so etwas? Ist denn nicht die boshafte, bittre Gemüthsart Beatricens, welche die Rolle der Welt ilbernimmt, und nich ins Gerede bringen möchte? Gut, ich will mich rächen, wie ich kann.

#### (Mon Pedro, Bero und Ceonato fommen)

Don Pedro. Sagt, Signer, mo ift ber Graf? Sabt ihr ibn nicht gesehn?

Benedict. Wahrhaftig, gnäbigster herr, ich habe eben bie Rolle ber Frau Fama gespielt. Ich saub ihn bier so melancholisch, wie ein Jagbhaus im Forst: barauf erzählte ich ihm, — und ich glaube, ich erzählte die Wahrheit — Ener Gnaben habe die Zusage bieses jungen Fräuleins erhalten, und bot ihm meine Begleitung zum nächsten Weibenbaum an entweber ihm einen Aranz zu stechen, weil man ihm untreu geworden, oder ihm eine Ruthe zu binden, weil er nichts Bessers verdiene, als Streiche.

Don Pedro. Streiche? Bas hat er benn begangen?

Benedict. Die alberne Sünbe eines Schulknaben, ber, voller Freuben über ein gefundenes Bogeineft, es feinem Cameraben zeigt, und biefer fliehles ibm weg.

Don Pedro. Billft bu benn bas Butrauen jur Gfinbe machen? Die Stinbe ift beim Stebler.

Benedict. Run, es mare boch nicht umfonft gewesen, wenn

wir die Authe gebunden hatten und ben Rrauz bazu; ben Rrauz hatte er felbft tragen tonnen, und bie Authe mare für ench gewesen, benn ihr habt ihm, wie mirs vortommt, sein Bogelnest geftoblen.

Don Pedro. Ich will ihm feine Bogel nur fingen lehren, und fie bann bem Gigenthumer wieber guftellen.

Benedict. Wenn ihr Gefang ju euren Worten ftimmt, fo war es bei meiner Treue ehrlich gesprochen.

Don Pedro. Fraulein Beatrice hat einen Sanbel mit euch; ber Cavalier, mit bem fie tangte, hat ihr gesagt, ihr hattet febr übel von ibr gesprochen.

Benedict. D! Gie ift vielmehr mit mir umgegangen, baf fein Rlot es ausgehalten batte; eine Giche, an ber nur noch ein einziges grunes Laub gewesen ware, batte ihr geantwortet: ja felbst meine Maste fing an lebenbig au werben und mit ihr au ganten. Sie jagte mir, indem fie mich für einen Anbern bielt, ich fei bes Pringen hofnarr; ich fei langweiliger als ein ftartes Thauwetter: bas ging, Schlag auf Schlag, mit einer fo unglaublichen Gefdwindigfeit, bag ich nicht anbers ba fant, als ein Mann an einer Scheibe, nach welcher eine gange Armee ichieft. Gie fpricht lauter Dolche, und jebes Wort burchbohrt; wenn ihr Athem fo fürchterlich ware, als ibre Ausbrucke, fo konnte Riemand in ibrer Mabe leben, fie murbe Alles bis an ben Rorbvol vergiften. 3ch möchte fie nicht beiratben, und befame fie Alles gur Mitgift, mas Abam bor bem Gunbenfall in Lehn befaß. Gie batte ben Berfules gezwungen, ihr ben Braten ju wenben, ja er batte feine Reule fpalten muffen, um bas Reuer angumaden. Rein, reben wir nicht von ber; an ber werbet ihr bie bollifche Ate finben, nur in fdmuden Rleibern. Bollte boch Gott, wir batten einen Gelehrten, ber fie beschwören fonnte; benn mabrbaftig, fo lange fie bier ift, lebt fiche in ber Bolle fo rubig, ale auf geweihter Statte, und bie Leute

fündigen mit Fleiß, um nur bin ju tommen: fo febr folgen ihr alle Zwietracht, Graufen und Berwirrung.

#### (Claudio und Beatrice fommen)

Don Pedro. Seht, ba tommt fie.

Benedict. Hat Eure Hoheit nicht eine Bestellung für mich an das Ende der Welt? Ich wäre jetzt bereit, um des geringsten Auftrages willen, der euch in den Sinn käme, zu den Antipoden zu gehn. Ich wollte euch vom äußersten Rande von Asien einen Zahnstocher holen; euch das Maaß vom Fuß des Priesters Johannes bringen; euch ein Haar aus dem Bart des großen Chans holen, eine Gesandtschaft zu den Pygmäen übernehmen, ehe ich nur drei Worte mit dieser Harppe wechseln sollte. Habt ihr kein Geschäft für mich?

Don Pedro. Reines, als bag ich um eure angenehme Ge-fellschaft bitte.

Benedick. O himmel, mein Fürft, hier habt ihr ein Gericht, bas nicht für mich ift; ich kann biese gnäbige Frau Zunge nicht vertragen. (ab)

Don Pedro. Seht ihr wohl, Franlein, ihr habt Signor Benebict's Gerz verloren.

Beatrice. Es ift mahr, gnäbiger herr, er hat es mir eine Beitlang verset, und ich gab ihm seinen Bins bafür, ein boppettes herz für ein einfaches. Seitbem hatte er mirs aber mit salichen Burfeln wieber abgenommen, so baß Euer Gnaben wohl sagen mag, ich habe es verloren.

Don Pedro. 3hr habt ihn barniebergeftredt, mein Fraulein, ihr habt ihn niebergeftredt.

Beatrice. Ich wollte nicht, bag er mir bas thate, gnabiger herr, ich möchte sonft Narren zu Kinbern betommen. hier bringe ich euch ben Grafen Clanbio, ben ihr mir zu suchen auftrugt. Don Pedro. Nun wie stehts, Graf, warum seib ihr so traurig?

Claudio. Dicht traurig, mein Gurft.

Don Dedro. Bas benn? frant?

Claudio. Auch bas nicht.

Beatrica Der Graf ift weber traurig, noch frant, noch luftig, noch wohl; aber höflich, Graf, höflich wie eine Apfelsine, und ein wenig von eben so eiferstüchtiger Farbe.

Don Pedro. In Wahrheit, Fraulein, biese heralbische Auslegung trifft zu; obgleich ich schwören tann, daß, wenn dieß der Fall ift, sein Argwohn im Irrthum sei. Sieh, Claudio, ich warb in beinem Namen, und die schöne Hero ist gewonnen; ich hielt bei ihrem Bater an, und habe seine Einwilligung erhalten. Bestimme jetzt beinen Hochzeitstag, und Gott schenke bir seinen Segen.

Keonato. Graf, empfangt von mir meine Tochter und mit ihr mein Bermögen. Seine Inaben haben bie Heirath gemacht, und bie ewige Gnabe fage Amen bazu.

Beatrice. Rebet boch, Graf, bas mar eben euer Stichmort.

Claudio. Schweigen ift ber beste herold ber Freube. Ich ware nur wenig glücklich, wenn ich sagen könute, wie sehr ichs bin. Fraulein, wie ihr die Meine seib, bin ich nun ber Eure; ich gebe mich selbst für euch bin, und schmachte nach ber Auswechslung.

Beatrice. Rebet boch, Muhme, ober wenn ihr nichts wift, so schließt ihm ben Mund mit einem Luß und laßt ihn auch nicht zu Wort kommen.

Don Pedro. In ber That, mein Fraulein, ihr habt ein frobliches Derg.

Beatrice. D ja, gnabiger Berr, ich weiß es ihm Dant, bem narrifden Dinge, es balt fich immer an ber Binbfeite bes

Kummers. Meine Muhme fagt ihm ba ins Ohr, er fei in ihrem Herzen.

Claudio. Ja, bas thut fie, Muhme.

Beatrice. Lieber Gott, über bas Beirathen! So tommt alle Welt unter bie Haube, nur ich nicht, und mich brennt bie Sonne braun; ich muß schon im Winkel sitzen und mit Ach! unb Weh! nach einem Manne weinen.

Don Pedro. Fraulein Beatrice, ich will ench einen schaffen. Beatrice. Ich wollte, euer Bater hatte biese Miche übernommen. Haben Euer Gnaben nicht vielleicht einen Bruber, ber ench gleicht? Euer Bater verstand sich auf herrliche Chemanner, wenn ein armes Mäbchen nur bazu tommen könnte!

Don Pedro. Wollt ihr mich haben, mein Fraulein?

Beatrice. Rein, mein Pring, ich mußte benn einen Anbern baueben filr bie Werkeltage haben können. Sure Hoheit ist gu koftbar, um euch für alle Tage zu tragen. — Aber ich bitte, verzeiht mir, mein Pring; ich bin einmal bazu geboren, lauter Thorbeiten und nichts Ernsthastes zu sprechen.

Don Pedro. Guer Schweigen verbrieft mich am meisten; nichts kleibet euch beffer als Munterfeit, benn ihr seib ohne Frage in einer luftigen Stunbe geboren.

Beatrice. O nein, gnäbigster Herr, benn meine Mutter weinte. Aber es tanzte eben ein Stern, und unter bem bin ich zur Welt gesommen. Glud zu, Better und Muhme! —

Ceonato. Nichte, wollt ihr bas beforgen, wovon ich euch fagte?

Beatrice. O ich bitte taufenbmal um Bergebung, Obeims, mit Eurer Sobeit Erlaubniß. (ab)

Don Pedro. Bahrhaftig, ein angenehmes, muntres Dab-

Ceonato. Melancholisches Clement hat fie nicht viel, gnäbi-

ger herr. Sie ift nie ernsthaft, als wenn fie schläft: und auch bann ist sie's nicht immer. Denn, wie meine Tochter mir erzählt, traumt ihr zuweilen tolles Zeug, und vom Lachen wacht fie auf.

Don Pebro. Sie tanns nicht leiben, bag man ihr von einem Manne fagt.

Keonato. O um Alles in der Welt nicht; fie spottet alle ihre Freiwerber von fich weg.

Don Pedro. Das ware eine vortreffliche Frau für Benebict! -

Reonato. D behüte Gott, mein Fürft; wenn bie eine Boche verheirathet maren, fie hatten einanber toll geschwatt.

Don Pedro. Graf Claubio, wann gebenkt ihr eure Brant gur Rirche ju fuhren?

Claudio. Morgen, gnabiger Berr. Die Beit geht auf Rrifften, bie bie Liebe im Befit aller ihrer Rechte ift.

Keonato. Richt vor bem nächsten Montag, mein lieber Sohn, welches gerabe beute über acht Tage ware; und auch bas ift noch immer eine kurze Zeit, um Alles nach meinem Sinn zu veranstalten.

Don Pedro. Ich sehe, ihr schüttelt ben Kopf über einen so langen Ausschub, aber ich verspreche birs, Claubio, biese Woche son micht langweilig werben. Ich will während dieser Zwischenseit eine von Herfules Arbeiten vollbringen, und zwar die, ben Signor Benedict und das Fräulein Beatrice sterblich in einsander verliebt zu machen. Ich sähe die Beidost gar zu gern als ein Paar, und zweisse nicht, damit zu Stande zu sommen, wenn ihr drei mir solchen Beistand versprechen wollt, wie ihr jedem von ench anweisen werbe.

Conato. 36 bin ju euren Dienften, mein Farft, unb follte miche gebn follaflofe Rachte toften.

Claudio. 3ch auch, gumbiget Berr.

Don Dedro. Und ibr auch, icone Bero?

Bero. Ich will Alles thun, was nicht ungiemlich ift, une meiner Muhme zu einem guten Mann zu verhelfen.

Don Pedro. Und Benedict ift noch leiner von ben hoffnungslosesten Ehemännern, die ich kenne. So viel kann ich von ihm rühmen: er ist von ebler Geburt, von erprobter Tapferkeit und bewährter Rechtschaffenheit. Ich will euch lehren, wie ihr euro Muhme stimmen sollt, daß sie sich in Benedict verliebe: und ich werde mit eurer beider Hilse Benedict so bearbeiten, daß er trotz seinem schnellen Bitz und seinem verwöhnten Gaumen in Beatricen versiedt werden soll. Wenn wir das zu Stande bringen, so ist Cupido kein Bogenschütze mehr; sein Ruhm wird uns zu Theil werden, denn dann find wir die einzigen wahren Liebesgötter. Kommt mit mir hinein, ich will euch meinen Plan sagen. (ab)

# Zweite Scene.

(Don Juan und Borachio treten auf)

Don Juan. Es ift richtig; Graf Claubio wird Leonato's Tochter beirathen.

Sorachto. Ja, gnabiger herr; ich tann aber einen Querftrich machen.

Don Juan. Jeber Schlagbaum, jeber Querftrich, jebes hinberniß wird mir eine Arznei seyn. Ich bin frant vor Berbruß über ihn, und was nur irgend seine Reigung treuzt, geht gleiches Weges mit ber meinigen. Wie willst du benn biese heirath hinbern?

Borachio. Richt auf eine redliche Art, gnabiger herr, aber jo verstedt, bag feine Unredlichkeit an mir fichtbar werben foll.

Don Juan. Wie benn? Dache fury.

Borachio. Ich glaube, ich fagte euch ichon vor einem Jahr, gnäbiger herr, wie weit ich's in Margarethens Gunft gebracht, bes Rammermaddens ber Bero?

Don Juan. Ich erinnere mich.

Borachis. Ich kann fie zu jedem ungewöhnlichen Augenblick in der Nacht so bestellen, daß sie aus dem Kammersenster ihres Frauleins heraussehe.

Don Juan. Und was für Leben ift barin, ber Tob biefer Seirath zu werben?

Borachio. Das Gift hieraus zu mischen, ift hernach eure Sache. Geht zum Prinzen, eurem Bruber; seid nicht sparsam bamit, ihm zu sagen, welchen Schimpf es seiner Ehre bringe, ben hochberühmten Claudio (beffen Bürdigung ihr mächtig erheben müßt) mit einer verrusenen Dirne zu vermählen, wie diese Hero.

Don Juan. Und welchen Beweis foll ich ihm bavon geben? Sorachio. Beweis genug, ben Prinzen zu täufchen, Claubio zu qualen, hero zu Grunde zu richten und Leonato zu töbten. Wollt ihr benn noch mehr haben?

Don Juan. Alles will ich bran fetzen, unr um fie gu ärgern.

Borachio. Nun wohl, so findet mir eine bequeme Stunde, in der ihr Don Pedro und Graf Claudio dei Seite nehmen könnt. Sagt ihnen, ihr wüßtet, Hero liebe mich; zeigt einen besondern Eiser für den Prinzen wie für Claudio, und wie ihr aus Besorgniß für eures Bruders Ehre, der diese Heirath gemacht, und sur seines Freundes Auf, der im Begriff sei, durch die Larve eines Mädchens hintergangen zu werden, dieß Aus offenbartet. Sie werden euch schwerlich ohne Untersuchung glauden: dann erbietet euch, Beweise zu schaffen, und zwar nicht geringere, als daß sie mich an ihrem Kammerseuster sehn sollen; mich hören, wie ich Margarethen Hero nenne, wie Margaretha mich Borachio rust: und

bieß Alles laßt fie grade in ber Nacht vor bem bestimmten hochzeitstage sehn. Denn ich will indes bie Sache so einrichten, baß 
hero abwesend sehn soll, und baß, wenn sich so wahrscheinliche 
Gründe für ihre Treulosigseit häusen, Gifersucht als Ueberzeugung 
erscheinen, und bie ganze Zurüstung nnnut werben soll.

Don Juan. Mag baraus tommen, was will, ich unternehme es. Zeige bich gewandt in ber Ausführung, und tausenb Ducaten sollen beine Belohnung seyn.

Borachio. Bleibt nur ftanbhaft in eurer Anklage, meine Gewandtheit foll mir keine Schanbe machen.

Pon Juan. Ich will gleich gebn und hören, welchen Lag fie jur hochzeit angesetht haben. (Beibe ab)

# Dritte Scene.

(Benedict und ein Page treten auf)

Benedict. Bore!

Page. Signor?

Benedict. In meinem Rammerfenfter liegt ein Buch, bringe mir bas bieber in ben Garten.

Page. 3ch bin icon bier, gnabiger Berr.

Benedict. Das weiß ich, aber ich will bich fort haben und hernach wieder hier. (Bage geht) Ich wundre mich doch außerorbentlich, wie ein Manu, der sieht, wie ein Andrer zum Narren wird, wenn er seine Geberden der Liebe widmet, doch, nachdem er solche läppischen Thorheiten an jenem verspottet, sich zum Gegenstand seiner eignen Berachtung macht, indem er sich selbst verliedt: und solch ein Mann ist Claudio. Ich weiß die Zeit, da ihm keine Musik recht war, als Trontmel und Ouerpseise, und nun hörte er lieber Tambourin und Klöte. Ich weiß die Zeit, wo er fünst

Stunden au Auf gelaufen mare, um eine gute Riftung gu febn, und jest tonnte er funf Racte obne Schlaf gubringen, um ben Sonitt eines neuen Bamfes zu erfinnen. Sonft fprach er ichlicht bom Munbe weg, wie ein ehrlicher Junge und ein guter Solbat; nun ift er ein Bortbrecheler geworben, feine Rebe ift wie ein fantaftifc befettes Bantett, eben fo viel curiofes, feltfames Confect. -Sollt' ich jemale fo verwandelt werben fonnen, fo lange ich noch aus biefen Mugen febe? Wer weiß: - 3ch glanbe es nicht. 3ch will nicht barauf foworen, bag mich bie Liebe nicht in eine Aufter vermanbeln tonne: aber barauf modte ich boch einen Gib ablegen. baf fie mich vorber erft in eine Aufter verwandelt baben miffe, eb fie einen folden Narren aus mir maden foll. Diefes Mabden ift icon, bas thut mir noch nichts: ein anbres bat Berftanb, bas thut mir auch nichts; eine britte ift tugenbhaft, bas thut mir immer noch nichts: und bis nicht alle Borglige fich in einem Mabchen vereinigen, foll fein Mabden bei mir einen Borgug baben. Reich muß fie fenn, bas ift ausgemacht; verftanbig, ober ich mag fie nicht; tugenbhaft, ober ich biete gar nicht auf fie; fcon, ober ich febe fie nicht an: fanft, ober fie foll mir nicht nabe tommen: ebel. ober ich nahme fie nicht, und gabe man mir noch einen Engel an: angenehm in ihrer Unterbaltung, pollfommen in ber Dufit: unb wenn fie bas Alles ift, fo mag ihr haar eine Karbe haben, wie es Gott gefällt. Ach! ba tommen ber Bring und unfer Amorofo. 36 will mich in bie Laube verfteden. (Gebt bei Geite)

(Won Pedro, Ceonato und Claudio tommen)

Don Pedro.

Gefällts euch jett, bas Lieb gu boren?

Clandio.

Ja, theurer herr. — Wie fill ber Abend ift, Wie folummernb, bag Mufit noch fuger tone! —

Don Dedro.

Seht ihr, wie Benebict fich bort verftedt? Clandio.

Ja wohl, mein Fürft. Wenn ber Gefang beenbigt, Soll unfer Füchelein gleich fein Theil erhalten.

(Balthafar mit Dufit fommt)

Don Pedro.

Rommt, Balthafar, fingt bas Gebicht noch einmal.

Mein Fürft, verlangt nicht von fo rauber Stimme, Bum zweiten Mal bieß Lieb euch zu verberben.
Don Bebro.

Stets wars ein Merkmal ber Bortreffichleit, Durch Larve die Bollenbung zu entstellen: — Ich bitt' bich, fing, laß mich nicht länger werben.

Balthafar.

Weil ihr von Werbung fprecht, so will ich fingen, Denn oft beginnt fein Werben ein Galan, Wo's ihm ber Mich' nicht werth scheint: bennoch wirbt er, Und schwört, er sei verliebt.

> Pon Pedro. Run bitt' ich, finge,

Und willft bu erft noch langer pralubiren, So thu's in Roten.

Balthafar.

Belche Roth! bie Noten

Sinb ber Rotig nicht werth, notirt ench bas.

Don Dedre.

Das nenn' ich brei gestrichne Roten mir, Noth, Roten und Rotig!

(Musit)

Benedict. Run, divina Musica! Run ift feine Seele in

Bergudung! Ift es nicht feltsam, bag Schaafbarme bie Seele aus eines Meuschen Leibe giehn tonnen? Run, im Ernft, eine Horn-mufit ware mir lieber.

Lieb.

Rlagt, Mädchen, klagt nicht Ach und Beh, Kein Mann bewahrt die Treue, Am Ufer halb, halb schon zur See Reizt, lockt sie nur das Neue. Beint keine Thrän' und laßt sie gehn, Seid froh und guter Dinge, Daß statt der Klag' und dem Gestöhn Juchheisasa erklinge. Singt nicht Balladen trüb' und bleich, In Trauermelodieen: Der Männer Trug war immer gleich Seitdem die Schwalben ziehen. Beint keine Thrän' u. s. w.

Don Pedro. Auf meine Ehre, ein hübsches Lieb. Balthafar. Und ein schlichter Sänger, gnäbiger Herr. Don Pedro. Wie? O nein boch, bu fingst gut genug für ben Rotbbebelf.

Benedict. (beifeit) Bar's ein hund gewesen, ber so geheult hatte, sie hatten ihn ausgehangt. Nun, Gett gebe, daß feine heisere Stimme tein Ungliid bebeute! — Ich hatte eben so gern ben Nachtraben gehört, ware uuch alles erbenkliche Ungliid banach erfolgt.

Don Pedro. (3u Claubio) Ba, ihr habt Recht. — Bore, Balthafar! Schaffe uns eine recht ausgesuchte Mufit; morgen Abend foll fie unter Fraulein Dero's Kenftern fpielen.

Balthafar. Die beste, bie ich finden taun, gnäbiger Berr. (ab mit ben Mufifern)

Don Pedro. Schön; — jett faß uns. — Rommt, Leonato, was ergähltet ihr mir boch vorbin? Daß eure Nichte Beatrice in Benebict verliebt fei?

Claudio. (beifett) O nur gu, nur gu, ber Bogel fitt. (faut) Ich hatte nie geglaubt, baß bas Fraulein einen Mann lieben tonnte.

Keonato. Ich eben fo wenig. Aber bas ift eben bas Bunberbarfte, baß fie grabe für ben Benebict schwärmt, ben fie bem äuffern Schein nach bisber verabicheute.

Benedict. (beiseit) Ifis möglich? blaft ber Wind aus ber Ede?

Ceonato. Auf mein Wort, gnäbiger Herr, ich weiß nicht, was ich bavon benten foll. Aber fie liebt ihn mit einer rasenben-Leibenschaft, es geht über alle Grenzen ber Vorstellung.

Don Pedro. Bielleicht ifte nur Berftellung,

Claudio. Das möcht' ich auch glauben.

Ceonato. D Gott, Berftellung? Es ift wohl noch nie eine verstellte Leibenschaft ber lebenbigen Leibenschaft so nabe gekommen, als sichs an ihr äußert.

Don Pedro. Run, und welche Symptome ber Leibenschaft zeigt fie benn?

Claudio. ((cife) Sett tobert ben Samen, biefer Fijch wirb anbeißen.

Leonato. Belde Symptome, gnäbiger Berr? Sie fitt end ba, . . . nun, meine Tochter fagte euch ja, wie.

Claudio. Ja, bas that fie.

Don Pedro. Wie benn? Wie? Ihr set mich in Erfaunen. Ich hatte immer gebacht, ihr herz sei ganz unempfindlich gegen alle Angriffe ber Liebe.

Keonato. Darauf hatte ich auch geschworen, mein Fürft, und besonbere gegen Benebict.

Benedirt. (beifett) Ich hielt es fitr eine Prellerei, wenns ber weißbärtige Kerl nicht fagte. Spigbliberei, meiner Seele! tann fich boch nicht hinter folder Ehrwürdigfeit verbergen.

Clandio. (beifeit) Jett bat's gefaßt, nur immer weiter.

Don Pedro. Sat fie Benebict ihre Reigung gu ertennen gegeben?

Leonato. Rein, fie schwört auch, bieß nie ju thun: bas ift eben ihre Qual.

Claudio. Ja mobl, barin liegts. Das fagte mir auch eure Tochter; foll ich, fagt fie, bie ich ibm fo oft mit Spott begegnet, ibm jest foreiben, bag ich ibn liebe?

Conato. Das fagt fie, wenn sie grabe einen Brief an ihn angesangen hat. Denn sie steht wohl zwanzigmal in ber Nacht auf, und ba sicht sie benn in ihrem Nachtsteibe und schreibt ganze Seiten voll, — meine Tochter sagt uns Alles. — Und nachher zerreißt sie ben Brief in tausend Hellerstillschen, zankt mit sich selbst, daß sie so wenig Zurückhaltung beste, an Jemand zu schreiben, von bem sie's boch wiffe, er werbe sie verhöhnen: ich benrtheise ihn, sagt sie, nach meiner eigenen Sinnesart, benn ich würde ihn verhöhnen, wenn er mir schriebe; ja, wie sehr ich ihn liebe, ich thät' es boch.

Clandio. Dann nieber auf bie Aniee ftfirzt fie, weint, feufzt, fchlagt fic an bie Bruft, gerrauft ihr haar, betet, flucht: D fuger Benebict! Gott fchente mir Gebnib!

Keonato. Freisich, bas thut fie, bas fagt mir meine Tochter. Ja, sie ift so außer fich in ihrer Effase, bag meine Tochter zuweilen fürchtet, fie möchte in ber Berzweislung fich ein Leibes thun: bas ift nur zu wahr.

Don Pedro. Es mare boch gut, wenn Benebict es burch jemand anders erführe, ba fie es ihm nun einmal nicht entbeden wird. Claudio. Bogu? Er murbe boch nur Scherg bamit treiben, und bas arme Fraulein bafür arger qualen.

Don Pedro. Wenn er bas thate, so mars ein gutes Wert, ihn zu hangen. Sie ift ein vortreffliches, liebes Fraulein und ihr guter Ruf fiber allen Berbacht erhaben.

Claudio. Dabei ift fie ausgezeichnet verftanbig.

Don Pedro. In allen anbern Dingen, nur nicht barin, bag fie ben Benebict liebt.

Keonato. O gnäbiger Herr! wenn Berstand und Leiben-schaft in einem so garten Wesen mit einander tämpfen, so haben wir zehn Beispiele für eines, daß die Leibenschaft den Sieg bavon trägt. Es thut mir leid um sie, und ich habe die gerechteste Ursache bazu, ba ich ihr Oheim und Bormund bin.

Don Pedro. Ich wollte, fie batte biese Entzildungen mir gegönnt; ich hätte alle anbern Aldflichten abgethan, und fie zu meiner Hälfte gemacht. Ich bitte euch, sagt boch bem Benedict von ber Sache, und hört, was er erwiedern wird.

Ceonato. Meint ihr wirklich, bag es gut ware?

Claudio. hero ift ilberzengt, es werbe ihr Tob fenn; benn fie fagt, fie fterbe, wenn er fie nicht wieber liebe, und fie fterbe auch lieber, als daß fie ihm ihre Liebe entbede; und wenn er fich wirklich um fie bewirbt, so wird fle eher fterben wollen, als das Geringste von ihrem gewohnten Wiberspruchsgeift aufgeben.

Don Pedro. Sie hat ganz Recht; wenn sie ihm ihre Reigung merken ließe, so wär's sehr möglich, daß er sie nur verlachte. Der Mann hat, wie ihr alle wißt, eine sehr übermuthige Gesinnung.

Claudio. Er ift fonft ein feiner Mann.

Don Pebro. Er hat allerbings eine recht glückliche außere Bilbung.

Claudio. Gang gewiß, und wie mich blinkt, auch viel Berftanb.

Don Pedro. Es zeigen fich in ber That mitunter Funten an ihm, welche wie Bit aussehn.

Ceonato. Und ich halte ihn auch für tapfer.

Don Pedro. Bie hector, bas versichre ich euch, und nach ber Art, wie er mit handeln umzugehn versteht, muß man auch einräumen, baß er Mugheit besitzt. Denn entweber weicht er ihnen mit großer Borsicht aus, ober er unterzieht sich ihnen mit einer criftlichen Furcht.

Kronato. Wenn er Gott fürchtet, so muß er nothwendig Frieden halten. Wenn er ben Frieden bricht, tanns nicht anders sepn, als daß er seine handel mit Furcht und Zittern anfängt.

Don Pedro. Und so ift es auch. Denn ber Mann fürchtet Gott, obgleich nach feinen berben Spagen kein Mensch bas von ihm glauben sollte. Mit alle bem bauert mich eure Nichte. Wollen wir gehn und Benedict aufsuchen, und ihm von ihrer Liebe sagen?

Claudio. Nimmermehr, gnabigfter Berr. Diefe Schwachbeit wird endlich verftandigem Rathe weichen.

Keonato. Ach, bas ift unmöglich. Ehe wird ihr Leben von ibr weichen.

Don Pedro. Run, wir wollen hören, was eure Tochter weiter bavon sagt, und fichs indes verkühlen laffen. Ich halte viel auf Benedict und wilnschte fehr, er möchte sich einmal mit aller Bescheibenheit prüfen und einsehn, wie wenig er eine so treffliche Dame an besigen verdient.

Ceonato. Wollen wir gebn, mein Flirft? Das Mittage- effen wirb fertig febn.

Claudio. (beifelt) Benn er fich hierauf nicht fterblich in fie verliebt, fo will ich nie wieber einer Bahrfcheinlichteit trauen.

Don Pedro. (beifeit) Man muß jest bas nämliche Ret für

sie aufstellen, und bas laßt eure Tochter und ihre Kammerfrau ilbernehmen. Der Spaß wird sehn, wenn jeder von ihnen fich von ber Leibenschaft bes Andern überzeugt halt, und ohne allen Grund. Das ist die Scene, die ich sehen möchte: es wird eine wahre Pantonime seyn. Wir wollen sie abschieden, um ihn zu Tische zu rufen. (Don Pedro, Claudio und Leonato ab)

Benedict. (tritt bervor) Das fann feine Schelmerei febn; bas Gelbrach mar au ernftbaft. Gie baben bie Gewifibeit ber Cache von Bero; fie icheinen bas Fraulein ju bebauern: es icheint, ihre Leibenschaft bat bie bochfte Spannung erreicht. - In mich verliebt? D. bas muß erwiebert merben. 3ch bore, wie man mich tabelt: fie fagen, ich werbe mich ftolg geberben, wenn ich merte, wie fle mich liebt. Sie fagen ferner, fie werbe ebe fterben, ale irgend ein Zeichen ihrer Reigung geben. 3ch bachte nie ju beiratben: aber man foll mich nicht für ftola balten. Gludlich finb. bie erfabren, mas man an ibnen aussetzt, und fich barnach beffern tonnen. Sie fagen, bas Fraulein fei icon; ja, bas ift eine Babrbeit, bie ich bezeugen tann; und tugenbhaft: - allerbings, ich fann nichts bamiber fagen; - und verftanbig, ausgenommen, bag fie in mich verliebt fei: - nun, - meiner Tren, bas ift eben fein Ruwachs ihrer Berftanbigfeit, aber boch fein großer Beweis ihrer Thorheit, benn ich will mich entsetlich wieber in fie verlieben. - 3ch mage es freilich brauf, bag man mir etliche alberne Spage und Bitbroden jumirft, weil ich felbft fo lange fiber bas Beiratben geschmäbt babe: aber fann fich ber Beidmad nicht anbern?" Es liebt einer in feiner Jugend ein Gericht, bas er im Alter nicht ausstehn fann: follen wir uns burch Sticheleien und Sentengen und jene babiernen Rngeln bes Bebirns aus ber reche ten Bahn unfrer Laune fcreden laffen? Rein, bie Belt muß bevölfert werben. Als ich fagte, ich wolle als Junggefelle fterben. bacht' ich es nicht zu erleben, baf ich noch eine Fran nehmen

wurde. Da tommt Beatrice, Beim Sonnenlicht, fie ift fcon! ich erfpabe foon einige Zeichen ber Liebe an ihr.

(Beatrice tommt)

Beatrice. Wiber meinen Willen hat man mich abgeschickt, ench zu Tische zu rufen.

Benedict. Schöne Beatrice, ich bante euch für eine Mübe. Beatrice. Ich gab wir nicht niehr Mübe, diefen Dant gu verbienen, als ihr euch bemüht, mir zu banten. Wär' es mühfam gewesen, so wär' ich nicht getommen.

Benedict. Die Bestellung machte ench alfo Bergnugen?

Beatrice. Ja, grabe so viel, als ihr auf eine Mefferspitze nehmen könnt, um's einer Dohle beizubringen. Ihr habt wohl keinen Appetit, Signor? So gehabt euch wohl. (ab)

Benedict. Ah, "wiber meinen Willen hat man mich abgeschickt, euch zu Tische zu rufen!" bas kann zweiersei bebeuten: —
"es kostete mich nicht mehr Mühe, biesen Dank zu verdienen, als
ihr euch bemüht, mir zu banken": bas heißt so viel als: jebe Mühe, die ich für euch unternehme, ist so leicht als ein Dank. Benn ich nicht Mitseid für sie fühle, so din ich ein Schurke; wenn
ich sie nicht liebe, so din ich ein Inde. Ich will gleich gehn und
mir ibr Bildnis verschaffen.

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

(Es treten auf Bero, Margaretha, Arfula)

Aero.

Lauf, Margarethe, in ben Saal hinauf, Dort findst du meine Muhme Beatrice Mit Claudio und bem Prinzen im Gespräch: Raun' ihr ins Ohr, daß ich und Ursula Im Garten sind und unsre Unterhaltung Nur sie betrifft; sag, daß du uns behorcht. Dann heiß' sie schleichen in die dichte Laube, Bo Geisblattranken, an der Sonn' erblüht, Der Sonne Zutritt wehren: — wie Günstlinge, Bon Fürstenstolz gemacht, mit Stolz verschatten Die Kraft, die sie erschaffen. — Dort versteckt Soll sie uns reden hören: dieß besorge, Mach beine Sachen gut und laß uns jett.

Margaretha.

Ich icaffe gleich fie ber, verlaßt euch brauf.

Run, Urfula, wenn Beatrice tommt, Und wir im Baumgang auf und nieber wandeln, Sei einzig nur vom Benebict die Rebe. Benn ich ihn nenne, stimme gleich mir bei, Und preif' ihn mehr, als je ein Mann verdient. Darauf erzähl' ich bir, wie Benebict (ab)

In Beatricen sterblich sei verliebt. So schnitt ber Meine Gott bie schlauen Pfeile, Die schon burch hören treffen. Jett sang' an: Denn sieh nur, Beatrice, wie ein Kiebit, Schlüpft bicht am Boben hin, uns zu belauschen.

(Beatrice foleicht in bie Laube)

Mrfula.

Die Luft beim Augeln ift, febn, wie ber Fifch Den Silberftrom mit golbnen Rubern theilt, Den tild'schen haten gierig zu verschlingen. So angeln wir nach jener, die fich eben Gebudt bort in die Geißblatthille birgt. Sorgt nicht um meinen Antheil am Gespräch.

Acro.

Komm näher nun, daß nichts ihr Ohr verliere Bom füßen Köber, ben wir trüglich legen. (Sie nabern fic der Laube) (laut) Nein wahrlich, Urfula, sie ist zu ftolz. Ich tenn' ihr Herz, es ist so spröb' und wild Wie ungezähmte Kallen.

Ursula.

3fts benn mahr? Liebt Benebict fo einzig Beatricen?

Aera.

So fagt ber Bring und auch mein Brautigam.

Urfula.

Und trugen fie euch auf, es ihr ju fagen? Afero.

Sie haten mich, ich mög' es ihr entbeden: Ich sprach, ba Benebict ihr Freund, sie möchten Ihm rathen, diese Reigung zu besiegen, Daß Beatrice nie davon ersahre. Urfula.

Warum, mein Fraulein? Sagt, verbienet er So reiche, vollbeglückte Ehe nicht, Als Beatrice je gewähren tann?

Hero.

Beim Liebesgott! Ich weiß es, er verdient So viel, als man bem Manne nur vergönnt. Doch schuf Ratur noch nie ein weiblich Herz Bon spröberm Stoff, als bas ber Beatrice; Hohn und Berachtung sprüht ihr funkelnd Auge Und schmäht, worauf sie blickt: so hoch im Preise Stellt sie ben eignen Wis, daß alles Andre Ihr nur gering erscheint: sie kann nicht lieben, Roch Bild und Form ber Neigung in sich prägen, So ist sie in sich selbst vergafft.

Urfula.

Gewiß,

Und barum mar's nicht gut, erführe fie's, Wie er fie liebt; fie murb' ihn nur verspotten.

Hero.

Da fagst bu wahr. Ich sah noch teinen Mann, So klug, so jung und brav, so schön gebilbet, Sie münzt ihn um ins Gegentheil. Wenn blond, So schwur sie, sollt' er ihre Schwester heißen. Wenn schwarz, hatt' einen Harletin Natur Sich zeichnend, einen Tintensted gemacht: Schlant, wars ein Lanzenschaft mit schlechtem Kopf, Rlein, ein Agathbild ungeschickt geschnigt: Sprach er, ein Wetterhahn für alle Winde, Schwieg er, ein Block, ben keiner je bewegt. So kehrt sie stets bie salsche Seit' hervor,

Und giebt ber Engend und ber Wahrheit nie, Bas Einfalt und Berbienst erwarten burfen. Urfula.

Gewiß, fo scharfer Bit macht nicht beliebt.

D nein! So schroff, so außer aller Form, Wie's Beatrice liebt, empfiehlt wohl nie. Wer aber barf ihrs sagen? Wollt' ich reben, Ich müßt' an ihrem Spott vergehn; fie lachte Mich aus mir selbst, erbrückte mich mit Wit. Mag Benedict brum wie verbecktes Feuer In Seufzern sterben, innen sich verzehren: Das ift ein bessyrer Tob, als tobt gespottet, Was schlimmer ift, als tobt gestigelt werben.

Erzählts ihr boch, hört, was fie bazu fagt. Aero.

Rein, lieber geh' ich felbst zu Benebict, Und rath' ihm seine Leibenschaft zu zähmen. Und wahrlich, ein'ge ehrliche Berläumdung Auf meine Muhm' ersinn' ich. Riemand glaubt, Wie leicht ein böses Wort die Gunst vergiftet. Urfula.

Thut eurer Muhme nicht so großes Unrecht. Sie kann nicht alles Urtheil so verläugnen, Mit so viel schnellem, scharfem Witz begabt (Als man sie bessen rühmt), zurüd zu weisen Solch seltnen Cavalier als Signor Benedict.

Aero.

In gang Italien sucht er feines Gleichen: Berfteht fich, meinen Claubio ausgenommen.

#### Arfula.

Ich bitt' euch, zurnt mir beshalb nicht, mein Fräulein: Nach meiner Ansicht glaub' ich, Signor Benedict Zählt an Gestalt und Haltung, Geist und Muth In unserm Welschland zu ben ersten Männern.

gero.

Gewiß, er ift von bochbewährtem Ruf.

Urfula.

Den ihm sein Werth verdient, eh er ihn hatte. Bann macht ihr Hochzeit, Franlein?

Aero.

Nun, allernächstens; morgen wohl. Jett komm, Ich will bir Kleiber zeigen, rathe mir, Was morgen mich am besten schmilden wirb.

Urfula.

Die flebt am Leim: Ihr fingt fie, bafür fteh' ich. So bringt ein Zufall Amor'n oft Gelingen, Den trifft fein Pfeil, ben fangt er fich mit Schlingen.

(Beibe ab)

Beatrice. (fommt hervor)

Welch Feu'r burchströmt mein Ohr! Ists wirklich wahr? Soll mir mein Spott so scharfe Rüge tragen? Leb wohl benn, Mäbchenstolz, auf immerbar, Uns blüht kein Ruhm, als wenn wir bir entsagen. Und, Benedict, lieb' immer: so gewöhn' ich Mein wildes Herz an beine theure Hand: Sei tren, und, Liebster, beine Trene fron' ich, Und unsre Herzen bind' ein heil'ges Band. Man sagt, du bist es werth, und ich kann schwören, Ich wust' es schon, und besser, als vom Hören.

# Zweite Stene.

### (Don Pedro, Claudio, Benedict und Ceonato)

Don Pedro. Ich bleibe nur noch, bis eure hochzeit vor- über ift, und gehe banu nach Aragon gurud.

Claudio. Ich will euch babin begleiten, mein Filrft, wenn ihr mirs vergönnen wollt.

Don Pedro. Rein, das hieße, ben neuen Glanz enres Eheftandes eben so verberben, als einem Kinde sein neues Kleid zeigen
und ihm verdieten es zu tragen. Ich will mir nur Benedict's Gesellschaft erbitten, benn ber ist von der Spitze seines Scheltels bis
zur Sohle seines Fußes lauter Fröhlichteit. Er hat Cupido's Bogensenne zwei- oder dreimal durchgeschnitten, und der kleine Henter wagt seitbem nicht mehr, auf ihr zu schießen. Er hat ein Herz,
so gesund und ganz wie eine Glode, und seine Zunge ist der Klöpfel, denn was sein Herz bentt, spricht seine Zunge aus.

Benedict. Ihr Herrn, ich bin nicht mehr, ber ich war. Ceonato. Das fag' ich auch, mir fceint, ihr feib ernfter.

Claudio. 3ch boffe, er ift verliebt.

Don Pedro. Fort mit bem unnügen Menschen! — Es ift tein so mahrer Blutstropfen in ihm, bag er burch eine Liebe mahrhaft gerührt werben konnte; ift er ernft, so fehlts ihm an Gelb.

Benedict. Dich fcmerzt ber Bahn.

Don Pedro. Seraus bamit! - Bas! um Zahnweh feufgen?

Ceonato. Bas boch nur ein Fluß ober ein Burm ift? Benedict. Gut, jeder tann ben Schmerz bemeistern, nur ber nicht, ber ibn fühlt.

Claudio. 3ch bleibe boch babei, er ift verliebt.

Don Pedro. Es ift tein Zeichen verliebter Grillen an ihm, es mußte benn bie Grille fenn, mit ber er in frembe Moben ver-

liebt ift: als 3. B. heut ein Hollanber, morgen ein Franzos, ober in ber Tracht zweier Länder zugleich, ein Deutscher, vom Girtel abwärts lauter Falten und Pluderhosen, und ein Spanier drüber, nichts als Wamms. hätte er also nicht eine verliebte Grille für diese Rarrheit (wie er sie denn wirklich hat), so wäre er kein Rarr aus Liebe, wie ihr ihn dazu machen wollt.

Claudio. Wenn er nicht in irgend ein Frauenzimmer verliebt ift, so traut teinem Bahrzeichen mehr. Er burftet alle Morgen seinen hat; was tann bas sonst bebeuten?

Don Pedro. Sat ihn jemand beim Barbier gefehn?

Claudio. Rein, aber wohl ben Barbiers-Diener bei ihm, und bie alte Zier seiner Wangen ift schon gebraucht, Balle bamit zu flobsen.

Leonato. In ber That, er fieht um einen Bart junger aus. Don Pedro. Und was mehr ift, er reibt fich mit Bifam; merkt ibr nun, wo's ibm fehlt?

Claudio. Das heißt mit anbern Borten, ber holbe Rnabe liebt.

Don Pedro. Der größte Beweis ift feine Schwermuth.

Claudio. Und wann pflegte er fonft fein Geficht zu maschen? Don Pedro. Ja, ober fich ju fcminken? ich bore aber wohl, was man beswegen von ibm faat.

Claudio. Und fein fprubeinber Geift! ber jetzt in eine Lautensaite getrochen ift, und burch Griffe regiert wirb.

Don Pedro. Freilich, bas Aues kindigt eine tragifche Geschichte an. Summa Summarum, er ift verliebt.

Claudio. Ja, und ich weiß auch, wer in ihn verliebt ift.

Don Pedro. Nun, bas niochte ich auch wiffen. Ich wette, es ift eine, bie ihn nicht kennt.

Claudis. O freilich! Ihn und alle seine Fehler; und bie bemungeachtet für ihn flirbt.

Don Pedro. Die muß mit bem Geficht aufwarts begraben werben.

Benedict. Das Alles hilft aber nicht für mein Zahnweh. Alter herr, tommt ein wenig mit mir auf die Seite; ich habe acht ober neun vernünftige Worte ausstubirt, die ich euch sagen möchte, und die diese Stedenpferbe nicht zu hören brauchen.

(Benebict mit Leonato ab)

Don Pedro. 3ch wette mein Leben, er halt bei ihm um Beatricen au.

Clandio Gang gewiß. hero und Margaretha haben unterbeg ihre Rolle mit Beatricen gespielt, und nun werben wohl biefe Baren einander nicht beißen, wenn fie fich begegnen.

(Don Juan femmt)

Don Juan. Mein Fürft und Bruber, gruß' ench Gott!

Bon Dedro. Guten Tag, Bruber.

Don Inan. Wenn es euch gelegen mare, hatte ich mit euch ju reben.

Don Dedro. Allein?

Don Inan. Wenn es end gefällt, - boch Graf Claubio mags immer hören; benn was ich zu fagen habe, betrifft ibn.

Pon Pedro. Wovon ift bie Rebe?

Don Juan. Gebenkt ihr euch morgen zu vermählen, ebler herr?

Don Pedro. Das wißt ihr ja.

Don Itan. Das weiß ich nicht, wenn er erft wiffen wirb, was ich weiß.

Claudio. Benn irgend ein hinberniß ftattfinbet, fo bitte ich euch, entbedt es.

Don Juan. Ihr benkt vielleicht, ich fei euer Freund nicht: bas wird fich hernach ausweisen, und ihr werbet mich besser würbigen, erfahrt ihr, was ich euch entbeden werbe. Bon meinem Brnber glaube ich, baß er euch wohl will, und aus herzensliebe euch bazu verholfen hat, eure balbige heirath ins Wert zu richten. In Wahrheit, eine schlimm angebrachte Werbung! Eine schlimm verwandte Mühe! —

Don Pedro. Run? was wollt ihr bamit fagen?

Don Juan. Ich tam hieher, es euch mitzutheilen; und um bie Sache turz zu faffen, — benn es ift schon zu lange bie Rebe bavon gewesen, — bas Fraulein ift treulos.

Claudio. Ber? Bero?

Don Juan. Eben fie; Leonato's Bero, eure Bero, - jebermanns Bero.

Claudio. Treulos?

Don Juan. Das Wort ist zu gut, ihre Berberbiheit zu malen: ich könnte sie leicht schlimmer neunen. Deukt nur auf die schlimmste Benennung, ich werde sie rechtsertigen. Wundert euch nicht, die wir mehr Beweis haben: geht nur heut Abend mit mir, dann sollt ihr sehn, wie ihr Kammersenster erstiegen wird, und zwar noch in der Nacht vor ihrem Hochzeitstage. Wenn ihr sie dann noch liebt, so heirathet sie morgen; aber eurer Ehre wird es freilich besser sehn, wenn ihr eure Gedanken andert.

Claudio. Bar' es möglich?

Don Pedro. Ich will es nicht glauben.

Von Juan. Habt ihr nicht Muth, zu glauben, was ihr seht, so bekennt auch nicht, was ihr wißt. Wollt ihr mir folgen, so will ich euch genug zeigen. Wenn ihr erst mehr gehört und gesehn habt, so thut hernach, was euch beliebt.

Clandio. Sehe ich biefe Racht irgend etwas, wefthalb ich fie morgen nicht heirathen konnte, fo will ich fie vor der gangen Berfammlung, wo fie getraut werben follte, befchimbfen.

Don Pedro. Und fo wie ich fur bich warb, fle gu erlangen, fo will ich mich nun mit bir vereinigen, fie gu beschämen.

١

Don Juan. 3ch will fie nicht-weiter verunglimbfen, bis ibr meine Bengen feib. Geib nur rubig bis Mitternacht, bann mag ber Ausgang fich offenbaren.

Don Dedro.

O Tag, verkebrt und leibig!

Clandic.

D Unglud, fremb unb feltfam!

Dan Inan.

D Somad mit Glid verbütet:

So follt ibr fagen, fabt ibr erft ben Ausgang. (Alle ab)

### Dritte Scene.

# (Molgapfel, Schlehwein und Wache treten auf)

Aplapfel. Seib ibr fromme, ehrliche Leute, und getren? Solehwein. Ja; fonft mar's Schabe brum, wenn fie nicht bie ewige Salvation litten, an Leib und Seele.

Molgapfel. Rein, bas mare noch viel zu wenig Strafe für fie, wenn fie nur irgend eine Legitimitat an fich hatten, ba fie boch ju bes Bringen Bache incommobirt finb.

Schlehmein. Richtig. Theilt ihnen jest ihr Commanbo aus, Rachbar Holzapfel.

Aolgapfel. Erftens alfo. Wer meint ihr, ber bie meifte Uneapacitat batte, Conftabel au fenn? -

Erfte Wache. Beit Daberluchen, Berr, ober Borge Steintoble, benn fie tonnen lefen und fdreiben.

Molzanfel. Kommt ber, Rachbar Steinkoble. Gott bat euch mit einem guten Ramen gefegnet. Ein Mann bon guter Bbvfiognomit fevn, ift ein Befdent bes Glude: aber bie Schreibeund Lefetung tommt von ber Ratur.

3meite Wache. Und beibes, Berr Conftabel --

Holzapfel. Habt ihr, ich weiß, daß ihr das sagen wolltet. Also dann, was eure Physiognomit betrifft, seht, da geht Gott die Ehre, und macht nicht viel Rühmens davon; und eure Schreibeund Lesetunft, damit tonnt ihr euch sehn lassen, wo tein Mensch solche Dummheiten nöthig hat. Man hält euch hier für den allerftupibsten Menschen, um Constabel bei unsrer Wache zu seyn; darum sollt ihr die Laterne halten. So lautet eure Borschrift: ihr sollt alle Fragebunten irritiren: ihr seib dazu da, daß ihr Allen und Jeden zuruft: Halt! in des Prinzen Namen.

3weite Wache. Aber wenn nun einer nicht halten will?

Holzapfel. Run, seht ibr, ba kummert euch nicht um ibn, laft ibn laufen, ruft sogleich bie übrige Wache zusammen, und bankt Gott, bag ibr ben Schelm los seib.

Schlehwein. Wenn man ihn angerufen hat, und ber will nicht ftehn, so ift er feiner von bes Pringen Unterthanen.

Solzapfel. Richtig. Und mit folden, die nicht bes Pringen Unterthanen find, follen fie fich gar nicht abgeben. Dann follt ihr auch teinen Larm auf ber Strafe machen, benn bag eine Wache auf bem Posten Toleranz und Spectatel treibt, tann gar nicht gebulbet werben.

Sweite Wache. Bir wollen lieber fclafen, als fcwaten; wir wiffen fcon, was fich für eine Bache gehört.

Ajolgapfel. Recht. Ihr fprecht wie ein alter und tranquiler Bachter; benn ich sebe auch nicht, was im Schlafen für Sinbe seyn soute. Nur nehmt euch in Acht, baß fie ench eure Biten nicht fteblen. Ferner! Ihr sout in allen Bierscheuten einkehren, und ben Besoffenen sollt ihr befehlen, ju Bett ju gebn. —

3weite Wache. Aber wenn fie nun nicht wollen? -

Holzapfel. Run, feht ihr, ba laft fle fiten, bis fie wieber nuchtern finb. Und wenn fie euch bann teine beffere Antwort geben, ba tonnt ihr ihnen fagen, fie maren nicht bie Leute, für bie ihr fie gehalten habt.

3meite Wache. Gut, Berr.

Holzapfel. Wenn ihr einem Diebe begegnet, fo könnt ihr ihn traft eures Amts in Berbacht haben, daß er kein ehrlicher Mann sei; und was bergleichen Leute betrifft, seht ihr, je weniger ihr mit ihnen zu verkehren ober zu schaffen habt, je beffer ifts für eure Repetition.

3meite Wache. Wenn wire aber von ihm wiffen, bag er ein Dieb ift, follen wir ihn ba nicht festhalten?

Holzapfel. Freilich, fraft eures Amts könnt ihrs thun; aber ich bente, wer Bech angreift, befubelt fich: ber friedfertigste Weg ift immer, wenn ihr einen Dieb fangt, laßt ihn zeigen, was er tann, und fich aus eurer Gefellschaft wegstehlen.

Schlehwein. Ihr habt boch immer für einen fanftmuthigen Mann gegolten, Camerab.

Holgapfel. Das ift mahr, mit meinem Billen möcht' ich teinen hund hangen, wieviel mehr benn einen Menfchen, ber nur einige Reblichkeit im Leibe hat.

Schlehwein. Wenn ihr ein Rind in ber Nacht weinen bort, fo mußt ihr ber Amme rufen, bag fle's ftillt.

Sweite Wache. Wenn aber bie Amme folaft und uns nicht bort?

Aolzapfel. Mun so zieht in Frieden weiter und lagt bas Kind sie mit bem Schreien woden. Denn wenn bas Schaaf sein Lamm nicht boren will, bas ba ba schreit, so wirds auch keinem Kalbe antworten, wenns blott.

Schlehwein. Das ift febr mabr.

Rolgapfel. Dieß ift bas Enbe enrer Deftruction: 3hr, Conftabel, follt jett ben Bringen in eigner Berfon prefentiren:

wenn ihr bem Pringen in ber Racht begegnet, tonnt ihr ihn fteben beißen.

Schlehmein. Rein, mein Seel, bas tann er boch wohl nicht.

Holgapfel. Fünf Schillinge gegen einen: jebermann, ber bie Constipation biefer Bürgerwache tennt, muß fagen, er tann ihn ftebn beißen: aber jum henter, versteht sich, wenn ber Prinz Luft hat: benn freilich, bie Wache barf Niemanb beleidigen, und es ift boch eine Beleidigung, Jemand gegen feinen Willen stehn ju beißen.

Schlehmein. Sapperment, bas bent' ich auch.

Kolzapfel. Sa, ha, ha! — Nun, Leute, gute Nacht. Sollte irgend eine Sache von Bichtigkeit passiren, so ruft nach mir. Nehmt euern und eures Cameraden Berstand zusammen, und so schlaft wohl. Kommt, Nachbar.

3weite Wache. Run, Lente, wir wissen jett, was unsres Amtes ist: tommt und sett euch mit auf die Kirchenbant bis um zwei Uhr, und dann zu Bett.

Holzapfel. Noch ein Wort, ehrliche Nachbarn. Ich bitte euch, wacht boch vor Signor Leonato's Thure, benn weils ba morgen eine Hochzeit giebt, so wird heut Abend viel Spectakel sepn. Gott besohlen! Nun, gute Abbition! bas bitte ich euch.

(Solgapfel und Schlehwein ab)

(Borachio und Conrad tommen)

Borachio. Be, Conrab.

Erfte Wache. Still! rührt euch nicht. -

Boradio. Conrad, fag' ich!

Conrad. hier, Menfch! ich bin an beinem Elbogen.

Borachio. Bum Genker, mein Ellbogen judte mir auch, ich mufite mohl, bag bas bie Krate bebeuten murbe.

Conrad. Die Antwort barauf will ich bir fculbig bleiben; nun nur weiter in beiner Geschichte. Borachis. Stelle bich nur hart unter biefes Borbach, benn es fängt an ju regnen; und nun will ich bir, wie ein reblicher Trunkenbold, Ales offenbaren.

Erfte Bache. Irgend eine Berratherei, Leute! Steht aber foodfiill!

Borachio. Biffe alfo, ich habe taufenb Dulaten von Don Inan verbient.

Conrad. 398 mbglich, bag eine Schurferei fo theuer febn fann?

Borachio. Du folltest lieber fragen, obe möglich fei, bag ein Schurte fo reich fenn tonne: benn wenn bie reichen Schurten ber armen beburfen, fo tonnen bie armen forbern, was fie wollen.

Conrad. Das wunbert mich.

Borachio. Man fieht wohl, bu bift noch tein Eingeweithter, bu folltest boch wiffen, bag bie Mobe eines Mantels, eines Bammfes, ober eines huts für einen Mann so viel als Richts ift.

Conrad. Run ja, es ift bie Rleibung.

Borachio. Ich meine aber bie Mobe.

Conrad. Ja bod, bie Dobe ift bie Mobe.

Borachio. Ach was, bas beißt eben so viel als ein Narr ift ein Narr. Aber flebst bu benn nicht, was für ein mißgestatter Schelm biese Mobe ift?

Erfte Wache. Gi! ben herrn Miggeftalt tenne ich: ber hat nun an die fieben Jahr bas Schelmenhandwert mitgemacht, und geht jett herum wie ein vornehmer herr; ich befinne mich auf feinen Namen.

Borachio. Borteft bu nicht eben jemanb?

Conrad. Rein, es war bie gabne auf bem Saufe.

Borachio. Siebft bu nicht, fag' ich, was für ein mifigeftalter Schelm biefe Mobe ift? Wie schwindlicht er alle bas bitgige, junge Blut zwischen vierzehn und fünf und breifig herumbreht? Balb ftutt er fie bir zu, wie Bharao's Solbaten auf ben ichwarzgeräucherten Bilbern, balb wie bie Priester bes Bel zu Babel auf ben alten Kirchenfenstern, balb wie ben tahl geschornen Hercules auf ben braunen wurmstichigen Tapeten, wo sein hofenlatz so groß ift, als seine Keule.

Conrad. Kann fenn, ich febe auch, bag bie Mobe mehr Reiber aufträgt, als ber Mensch. Aber hat fie bich benn nicht auch schwindlicht gemacht, bag bu von beiner Erzählung abgetommen bift, um mir von ber Mobe vorzufaseln?

Borachio. Nicht so sehr, als bu benkft. Wiffe also, baß ich biese Racht mit Margarethen, Fräulein Hero's Rammermäbchen, unter Hero's Ramen ein Liebesgespräch geführt; baß sie sich aus ihres Fräuleins Fenster zu mir heruntergeneigt und mir tausendmal gute Nacht gewilnscht hat: o, ich erzähle dir die Geschichte erbärmlich: — ich hätte vorher sagen sollen, wie der Prinz, Claubio und mein Herr, gestörnt, gestellt und geprellt von meinem Herrn Don Juan, von weitem im Garten diese zürtliche Zusammenkunft mit ausahen.

Conrad. Sielten fie benn Margarethe für Bero?

Borachio. Zwei von ihnen thatens, der Prinz und Claubio; aber mein herr, der Teusel, wußte wohl, daß es Margarethe sei. Theils seine Schwüre, mit benen er sie vorher berückt hatte, theils die bunkle Nacht, die sie täuschte, vor Allem aber meine kinksliche Schelmerei, die alle Berläumdung des Don Juan befrästigte, brachtens so weit, daß Claudio wilthend bavon ging und schwur, er wolle morgen, wie es verabredet war, in der Kirche mit ihr zusammen kommen, sie dann vor der ganzen Bersammlung durch die Entdeckung von dem, was er in der Nacht gesehn, beschimbsen und sie odne Gemabl nach Sause schieden.

Erfte Wache, Bir befehlen euch in bes Pringen Ramen, fiebt.

3weite Wache. Ruft ben eigentlichen herrn Conftabel; wir haben hier bas allergefährlichfte Stud von lieberlicher Birth-fchaft becoffrirt, bas jemals im Lanbe vorgefallen ift.

Erfte Wache. Und ein herr Difgeftalt ift mit im Spiel, ich fenne ibn, er tragt eine Lode.

Conrad. Liebe Berren . . . .

3meite Wache. Ihr follt uns ben herrn Difgeftalt berbeifchaffen, bas werben wir euch wohl zeigen.

Conrad. Meine Berren - -

Erfte Wache. Stillgeschwiegen! Ihr sollt wiffen, bag wir ench geborden mit euch ju gebn.

Borachio. Bir werben ba in eine recht bequeme Situation fommen, wenn fie uns erft auf ihre Bilen genommen haben.

Conrad. O ja, eine recht pikante Situation. Rommt, wir wollen mit euch gehn. (Alle ab)

### Bierte Scene.

### (Sero, Margaretha, Urfula)

Hero. Liebe Ursula, wede boch meine Dubme Beatrice, und bitte fie aufzustehn.

Urfula. Sogleich, mein Fraulein.

Aero. Und bieber gu tommen.

Mrfula. Gebr mobl.

(ab)

Margaretha. Ich bachte boch, eure anbre Balatine fei noch fooner.

Rero. Rein, liebes Gretchen, ich merbe biefe tragen.

Margaretha. Sie ift mabrhaftig nicht fo hubic, und ich fiebe ench bafur, enre Muhme wirb ench baffelbe fagen.

Bero. Meine Duhme ift eine Rarrin, und bu bift bie zweite; ich werbe feine andre als biefe nehmen.

Margaretha. Euren nenen Auffatz finde ich allerliebst, wenn das haar nur um einen Gebanken brauner wäre; und euer Kleib ist nach der geschmackvollsten Mode, das ist gewiß. Ich habe das Aleid der herzogin von Mailand gesehn, von dem man so viel Wesens macht.

Aero. Das foll ja über Alles gebn, fagt man.

Margaretha. Auf meine Chre, es ift nur ein Nachtleib im Bergleich mit bem eurigen. Das Zeug von Goldstoff, und die Ausschieden mit Silber garnirt und mit Perlen gestickt; nieberhängende und Seiten-Ermel, und Garnirungen unten herum, die mit einem blänlichen Lahn unterlegt find. Was aber die schöne, ausgesuchte, gefällige und ganz besondere Mode betrifft, da ist eures zehnmal mehr werth.

Aero. Gott gebe, bag iche mit Frenden tragen möge, benn mein herz ift erstaunlich schwer.

Margaretha. Es wirb balb noch ichwerer werben, wenn es erft bas Gewicht eines Mannes tragen foll.

Bero. Pfut boch, icamft bu bich benn nicht? -

Margaretha. Barum benn, mein Fräulein? Daß ich von Dingen in Shren rebe? Ift nicht eine Heirath ein Ding in Ehren, auch bei Bettlern? Ift nicht euer Herr ein Ehrenmann auch ohne Heirath? Ich hätte wohl sagen sollen, — haltet mir's zu Gnaben, — bas Gewicht eines Gemahls? Wenn nicht schlimme Gebauten gute Reben verdrehen, so werbe ich Niemanden Aergerniß geben. Ift wohl irgend ein Anstoß darin, wenn ich sage: schwerer durch das Gewicht eines Gemahls? Nein, gewiß nicht, wenn es nur der rechte Mann und die rechte Frau find, sonst freilich hieße das die Sache leicht nehmen und nicht schwer: Fragt nur Fräuslein Beatrice, hier kommt sie.

(Beatrice tommt)

Agero. Guten Morgen, Muhme.

Seatrice. Guten Morgen, liebe Bero.

Hero. Run, was ift bir? Du fprichst ja in einem fo tranten Ton?

Beatrice. Mich buntt, aus allen anbern Tonarten bin ich herans. — Es ift gleich fünf Uhr, Muhme, es ift Zeit, bag bu bich fertig machft. — — Mir ift ganz trant zu Muth, wahrhaftig! — Ach!

Margaretha. Run, wenn ihr nicht eine Renegatin geworben feib, fo tann man nicht mehr nach ben Sternen fegeln.

Beatrice. Bas meint bie Rarrin bamit?

Margaretha. Ich? D gar nichts, aber Gott fcente jebem, was fein Berg wünfcht.

Aero. Diefe Sanbidube ichidte mir ber Graf, es ift ber lieblichfte Boblgeruch.

Beatrice. Der Sinn ift mir benommen; ich rieche nichts. Margaretha. Benommen? Ober eingenommen? Je nun, man erkältet fich wohl.

Beatrice. O Gott fteh' uns bei, Gott fteh' uns beil Bie Tange ifts benn, bag bu Jagb auf Wit machs?

Margaretha. Seitbem ihr es aufgegeben habt, mein Fraulein. Steht mein Bis mir nicht vortrefflich?

Beatrice. Er fcheint noch nicht genug ins Felb, bu folltest ibn an beiner Rappe tragen. — Aber auf mein Wort, ich bin recht traut.

Margaretha. Ener Gnaben follten fich abgezogenen Carbobenebict holen laffen, und ihn aufs Berg legen; es giebt tein beff'res Mittel für Beklemmungen.

Aero. Da flichft bu fie mit einer Diftel.

Beatrice. Benebict? Warum Benebict? Soll vielleicht eine Moral in bem Benebict fteden?

Margaretha. Moral? Rein, mein Treu, ich meinte nichts

Moralisches damit, ich meinte natürliche Cardobenebicten-Diftel. Ihr benkt vielleicht, ich halte ench für verliebt. Rein, beim himmel, ich bin nicht solch eine Närrin, daß ich Alles benken sollte, was mir einfällt, und es fällt mir auch nicht ein, zu denken, was ich könnte. Denn wenn ich mir auch den Kopf ausdächte, so kann ich mirs nicht benken, daß ihr, mein Fräulein, verliebt seid, ober jemals sehn werbet, oder jemals sehn könnt. Und doch war Benebict auch so einer, und ist jetzt ein Mensch, wie andre. Er schwur, er wolle nie heirathen, und jetzt, trotz seinem hohen Sinn, verzehrt er sein Essen ohne Murren. Ob ihr noch zu bekehren seid, weiß ich nicht; aber mir scheint, ihr seht auch schon aus den Augen, wie andre Mädeben.

Beatrice. Bas ift bas für eine Art von Gang, ben beine Zunge nimmt?

Margaretha. Rein falider Galopp.

Urfula. (tommt jurud) Gnäbiges Fräulein, macht ench fertig, ber Fürst, ber Graf, Signor Benebict, Don Juan und alle jungen Cavaliere aus ber Stadt sind ba, um euch jur Kirche zu führen.

Hero. Helft mir mich ankleiben, liebe Muhme, liebes Gretchen, liebe Urfula. (Alle ab)

# Fünfte Scene.

(Ceonato, Bolgapfel, Schlehwein treten auf)

Ceonato. Was habt ihr mir zu fagen, mein ehrlicher Rachbar?

Holzapfel. Gi, gnabiger Berr, ich möchte gern eine Coufibeng mit euch baben, bie euch febr introducirt.

Ceonato. Machte furg, ich bitt' euch: ibr febt, ich habe viel au thun.

Molgapfel. Ja, gnäbiger herr, fo ift es. Schlehmein. Ja, mahrlich, fo ift es.

Leonato. Bas ift es benn, meine guten Freunde?

Holgapfel. Der gute, liebe Schlehwein, mein gnabiger herr, weiß auch ein wenig von ber Sache. Ein alter Mann, gubbiger herr! Und sein Berstand ist nicht so stumpf, Gott sei Daut, als ichs ihm wilnschen wollte. Aber, bas muß ich sagen, ehrlicht ehrlicht wie die haut zwischen seinen Augenbraunen!

Schlehwein. Ja, Gottlob, ich bin fo ehrlich, als irgend ein Mann auf ber Welt, ber ein alter Mann ift, und nicht ehr- licher, als ich.

Kolzapfel. Corporationen find odoros: palabras, Rachbar Schlehmein!

Leonato. Nachbarn, ihr feib mir nach grabe ennunant.

Holzapfel. Das fagen Euer Gnaben nur fo aus Stifficeteit, benn wir find bes armen Herzogs Gerichtsbiener. Aber war' ich auch so ennunant, als ein König, so wollt' ichs mich nicht bauern laffen, und Alles auf Euer Gnaben wenden.

Ceonato. Dein ganges Talent zu ennubiren auf mich?

Holzapfel. Ja, und wenns noch taufendmal mehr ware, als es schon ist; benn ich bore eine so gute Exclamation von Ener Gnaben, als von irgend jemand in ber Stadt; und obgleich ich nur ein armer Mann bin, fo freuts mich boch, es zu boren.

Schlehwein. Und mich auch.

Keonato. Wenn ich nur wüßte, was ihr mir beun zu fagen habt.

Schlehwein. Seht ihr, herr, unfre Bache hat biefe Racht, immer mit Exception von eurer bochften Gegenwart, ein Paar fo burchtriebne Spithuben aufgefangen, als nur in Meffina du finben finb.

Holzapfel. Gin guter, alter Maun, gnäbiger Berr! Er

uß immer was zu schwahen haben, wie man zu sagen pflegt. denn das Alter eintritt, geht der Berftand zu Ende. Sott steh' ir beil Go ist einmal die Bestimmung! Brav, meiner Tren, achdar Schlehwein! Seht ihr, der liebe Gott ist ein gnter Mann; enn ihrer zwei aus Einem Pferde reiten, so muß schon einer hinn auf sitzen. Eine ehrliche Seele, meiner Treu! Ja, gnäbiger err, das ist er, so gut als einer, der Brod ist. Aber was Gott ut, das ist wohl gethan. Die Menschen können nicht alle gleich yn. Ja ja! der liebe, gute Nachdar!

Cronats. In ber That, Rachbar, er reicht boch nicht zeuch.

folgapfel. Gaben, bie von Gott tommen.

Ceonato. 3ch muß gebn.

Holzapfel. Ein einziges Bort, gnäbiger herr: unfre Bache it wirklich zwei perspectivische Kerls irritirt, und wir möchten, if Euer Gnaben fie noch beut Morgen examimirten.

Ceonato. Uebernehmt biefes Examen felbst und bringt mir 18 Protofoll. Ich bin jest sehr eilig, wie ihr wohl seht.

Asigapfel. Das foll aufe complottfte beforgt werben.

Cronato. Trinkt ein Glas Wein, ebe ihr geht, und fo lebt

### (Gin Diener tommt)

Diener. Gnäbiger herr, man wartet auf ench, um eure raulein Lochter gur Trauung jn führen.

Leonato. 3ch tomme gleich, ich bin fertig. (ab)

Aoljapfel. Geht boch, lieber Camerad, geht boch jum Görge iteintoble, fagt boch, er foll feine Feber und Dintenfaß mit ins efängniß nehmen. Wir follen jeht hin und biefe Rerle exanitren.

Schlehwein. Und bas muß mit Berfiand gefchebn.

Aolgapfel. An Berftanb folls nicht feblen, barauf berlaft

euch. hier fitt was (an bie Stirn bentend), bas foll einen ober ber aubern schon gur Confection bringen. holt ihr nur ben gelehrten Schreiber, um unfre gange Ercommunication zu Papiere zu liefern, und tommt bann wieber zu mir ins Gefängniß.

(Gehn ab)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

In ber Rirche.

(Don Pedro, Don Inan, Ceonato, Mönch, Claudio, Benedict, Hero unb Beatrice)

Ceonato. Wohlan, Pater Franciscus, machts turg; nichts als was jur eigentlichen Trauung gebort: Ihre besonberen Pflichten tonnt ibr ibnen bernach vorbalten.

Ation ch. Ihr feib hier, gnabiger herr, um euch biefem Frau-lein ju vermablen?

Claudio. Rein.

Cronato. Um mit ihr vermählt ju werben, Bater; ihr feib bier, um fie ju vermählen.

Mondy. Fraulein, seib ihr hier, um mit biesem Grafen vermahlt zu werben?

Aero. Ja.

Mondy. Wofern Giner von euch ein innres hinberniß weiß, weghalb ihr nicht verbunben werben burftet, so beschwöre ich euch, bei bem Beil eurer Seelen, es ju entbeden.

Claudio. Bift ihr eines, Bern?

Bero. Reines, Berr.

Mönd. Bift ihr eines, Graf?

Ceonato. Ich getraue mich, für ihn zu antworten: teines. Claudio. O was fich bie Menschen nicht alles getrauen! Bas fie alles thun! Bas fie täglich thun, und wiffen nicht, was fie thun!

Benedict. Run? Interjectionen? Freilich! Einige werben gebraucht beim Lachen, als 3. B. Da, Da, Ha! — Claudia.

Bater, mach Plat! Erlaubt ein Wort, mein Bater: Gabt ihr aus freier Bahl mir, ohne Zwang, Dieß Mähchen, eure Tochter?

Ceonato.

So frei, mein Sohn, als Gott fie mir gegeben. Claudio.

Und was geb' ich jurud euch, beffen Werth Go reichem, toftlichen Gefchent entspräche? Dan Pebro.

Richts, wenn ihr nicht gurud fie felbft erftattet. Clandio.

Ihr lehrt mich eble Dankbarkeit, mein Prinz. Dier, Leonato, nehmt zurud fie wieder, Gebt eurem Freunde nicht die faule Frucht, Sie ist nur Schein und Zeichen ihrer Ehre. — Seht nur, wie mädchengleich fie jest erröthet. D wie vermag in Burd' und Glanz der Angend Berworfne Sande listig sich zu kleiben! Zeugt nicht dieß Blut als ein verschämter Anwalt Bon ihrer schlichten Tugend? schwürt ihr nicht, Ihr Alle, die sie seht, sie sei noch schnlbios,

Rach biesem äußern Schein? Doch ift fie's nicht: Sie kennt bie Gluten heimlicher Umarmung, Rur Schulb, nicht Sittsamkeit, ift bieß Erröthen. Leonato.

Bas meint ihr, herr?

Clandio.

Sie nicht zu nehmen, mein' ich,

Mein herz an feine Bublerin zu tulipfeu.

Mein theurer Graf, wenn ihr in eigner Prfifung Schwach ihre unerfahrne Jugenb traft Und ihre Jungfraun-Chre fiberwaubet — Claudis.

3ch weiß schon, was ihr meint! Ertannt' ich fie, Umarmte fie in mir nur ihren Gatten, Und milberte die vorbegangne Gundes Rein, Leonato! Rie mit zu freiem Bort versucht' ich fie; Stets wie ein Bruber seiner Schwester zeigt' ich Berschämte Reigung und bescheines Berben.

Acro. .

Und hab' ich jemals anbers euch gefchienen? Claudis.

Fluch beinem Schein! 3ch will bagegen fcreiben. Du fchienft wie Diana mir in ihrer Sphäre, Reufch, wie bie Rnospe, bie noch nicht erblüht: Doch bu bift ungezähntt in beiner Luft, Bie Benus ober jene üpp'gen Thiere, Die fich im wilben Sinnentaumel wälzen.

Aero.

Ift meinem herrn nicht wohl, bag er fo fpricht?

#### Clandio.

3hr, theurer Fürft, fagt nichts?

#### Don Debre.

Bas foll ich fagen?

Ich fteh' entehrt, weil ich bie Sanb geboten, Den thenern Freund ber Dirne ju verfnüpfen.

Birb bieß gesprochen, ober ifte ein Traum?

Es wird gesprochen, herr, und ift auch wahr. Benedict.

Dieß fieht nicht aus wie hochzeit.

Hero.

## Bohr? O Goft!'-

#### Claudio.

Leonato, fieh ich hier?
Ift bieß ber Prinz, ift bieß bes Prinzen Bruber?
Dieß Hero's Antlity? Ginb bieß unfre Angen?

\*\*Teonato.

Das Alles ift fo; boch was foll es, herr?

Erlaubt nur eine Frag' an eure Tochter: Beim Recht, bas euch Ratur und Bint gegeben Auf euer Kind, heißt fie die Wahrheit reben.

Ceonato.

Thu's, ich befehl' es bir, wenn bu mein Rinb.

D Gott, beschütze mich! Wie man mich brängt! — Wie nennt ihr biese Beise bes Berhörs? Claubis.

Antwortet jett, neunt mahrhaft euren Ramen.

#### Leonato.

Barum? ha! ruft nicht jebe Creatur Schmach über fie? vermochte fie es wohl, Die in ihr Blut geprägte Schulb gu läugnen? Du follft nicht leben! Schlieft bein Mug' anf ewig! Denn glaubt' ich nicht, bag ba alebath bier fturbeft, Dag beine Rraft bie Schanbe tiberlebte. 3d: wurde felbft ale Schluftwort meiner Alfice Dein Berg burchbohren. - Magt' ich, bu feift mein Ging'ges? Bürnt' ich befibalb ber fargenben Ratur? D Gins ju viel an bir! Befibath bas Gine! -Weghalb warft bu je lieblich meinem Auge, Wekbalb nicht nahm ich mit barmberz'ger Sanb Gin Bettlerfind mir auf vor meinem Thor? Dag, fo beflect, ein Brandmal jebes Frevels, Alebann ich fprach': fein Theil bavon ift mein, 3m fremben Stamm bat biefe Scanbe Burgel. -Doch mein! meins, bas ich liebte, bas ich bries, Mein Eigenthum, mein Stolg: fo febr ja meins, Dag ich mir felbft nicht mehr ale mein erschien, Dich an ibr meffenb: Da, fe! fe ift gefallen In einen Bfubl von Schwarg: Die weite Gee Bat Tropfen nicht genug, fie rein zu maschen, Bu wenig Salg, vor Fäulniß an bewahren Dief bos verberbte Rleifd!

Benedict.

herr, feib gebulbig;

3ch, wahrlich, bin von Staunen fo betaubt, Daß mir bie Borte fehlen.

Beatrice.

Bei meinem Leben, man belog bie Dubme!

#### Benedict.

Fraulein, folieft ihr zu Racht in ihrem Bimmer? . Beatrice.

Rein, dieß Mal nicht; boch bis zur letzten Racht Schlief ich bas ganze Jahr in ihrer Kammer. Leonato.

Bestätigt! Sa, bestätigt! Roch verstärtt, Bas icon verfchloffen war mit Eisenbanden! Bie könnten beibe Pringen, Claudio, litgen? Der so sie liebte, daß die Schmach erzählend Er fie mit Thranen wusch? Fort! lagt sie sterben.

Sört jest mich an; Denn nur beghalb hab' ich so lang' geschwiegen Und biesem Unheil freien Raum gegeben, Das Fräulein zu beachten. Sah' ich doch Wie tausend Röthen durch ihr Antlitz suhren Als Boten; und wie tausend Unschnibs-Engel In weißer Scham hinweg die Röthen trugen. Und in dem Auge glüht' ein Feuer auf, Berbrennend allen Irrwahn, den die Prinzen Ausstellen wider ihre Mädchentren.

— Rennt mich Thor, Traut meinem Wiffen nicht, noch ber Erfahrung, Die mit ber Prüfung Siegel ftets bekräftigt Die Wahrheit meines Wiffens, nicht bem Alter, Ehrwürd'gem Stand, Beruf und heil'gem Amt; Liegt nicht dieß süße Fräulein schulblos bier, Bon gift'gem Wahn getroffen.

> Aconato. Mönch, unmöglich!

Du fiehft, es blieb ihr nur so viele Gnabe, Richt zur Berbammniß ihrer Schulb zu fügen Des Meineibs Sunbe. Läugnet' fie es benn? Bas suchst bu benn entschulb'gend zu verhüllen, Bas frei in eigner Ractheit vor uns fteht?

Mönd).

Fraulein, wer ifts, mit bem man ench vertlagt?

Aero.

Die mich verklagten, wiffens, ich weiß keinen. Beiß ich von irgend einem Mann, der lebt, Mehr, als der Jungfrau Sittsamkeit erlaubt, Sei keine Stinde mir vergeben. — Bater, Beweift, daß irgend wer mit mir gesprochen Um Mitternacht, und daß ich gestern Abend Mit irgend einem Besen Wort gewechselt, Berstoßt mich, haßt mich, martert mich zu Tode.

Mönd).

Ein feltsam Irren muß bie Pringen tanfchen!

#### Benedict.

Gewiß sind zwei von ihnen Chrenmänner; Und ward ihr besi'res Urtheil sehl geleitet, Schreibt sich die Bosheit wohl vom Bastard her, Deß Geist und Sinn nur lebt von Ting und Tüde.

#### Ceonato.

3ch weiß nicht. Sprachen wahr fie, so zerreiße Dich biese hand; ift falsch fie angeklagt, So soll ber Stolzeste wohl bavon hören. Zeit hat noch nicht mein Blut so ausgetrodnet, Roch Alter meinen Geist so abgestumpft, Roch Armuth mein Bermögen so vernichtet, Noch ichlechter Banbel mich beranbt ber Freunde, Daß fie nicht, so mich frankend, fühlen sollen Der Glieber Kraft, bes Geiftes feftes Bollen, Des Reichthums Macht und anserwählter Freunde, Es ihnen überg'nug zu zahlen.

> **Mönd**. Saltet!

Last meinen Rath in biefem Fall euch leiten. Die Prinzen ließen eure Tochter tobt; Last eine Zeitlang heimlich sie verschließen, Und macht bekannt, daß wirklich sie gestorben. Behauptet allen äußern Prunk ber Trauer; Und hängt an eurer Ahnen altes Grabmal Ein Spitaph; vollziehet jebe Feier, Die zur Beerbigung die Sitt' erheischt.

Ceonato.

Dieß wirb, gut burchgeführt, Berläumbung wandeln In Mitleib gegen fie: bas ist schon viel. Doch mehr noch träum' ich von so kühnem Wagniß, Bon größerer Geburt aus biesen Beb'n. Sie starb, so muß man überall verbreiten, Im Augenblick, als man sie angeklagt; So wird sie bann entschulbigt und bebauert Bon jedem, der es hört: benn so geschiehts, Daß, was wir haben, wir nach Werth nicht achten, So lange wirs genießen: ists verloren, Dann überschätzen wir den Preis; ja bann Erkennen wir den Werth, den uns Besith Mißachten ließ. So wirds mit Claudio seyn,

Bort er, bag feine Borte fle getöbtet. Mit füßer Macht schleicht ihres Lebens Bilb Sich in bie Bertftatt feiner Bhantafie, Und jebes liebliche Organ bes Lebens Stellt fich, in foftliches Gewand gelleibet, Beit garter, rubrenber, voll frifdern Lebens Dem innern Auge feines Geiftes bar, Als ba fie wirklich lebt': und er wird trauern. Bat Lieb' in feinem Bergen je geberricht, Und wünfchen, bag er nicht fie angellagt, Selbft wenn er auch bie Schuld als mahr erfannte. Befdieht bieg nun, fo zweifelt nicht, Erfolg Wird biefes Glud noch alanzender bekleiben. Als ich bas ungefähre Bild entwerfe. Doch war' auch jeglich anbres Biel verfehlt: Die Ueberzeugung von bes Fräuleins Tob Tilat bas Geriicht von ihrer Schmack gewifi: Und ichlug' euch Alles febl. fo berat fie bann. Wie's ihrem wunben Ruf am besten giemt. In eines Rlofters abgeschiebnem Leben Bor Aller Augen, Bungen, Somahn und Rrantung. Benedict.

Signor Lepnato, folgt bem Rath bes Mönchs, Und wist ihr schon, wie sehr ich Lieb' und Reigung Dem Prinzen und Graf Claubio zugewendet, Doch will ich, auf mein Wort, so forglich schweigen, So streng und treu für ench, wie eure Seele Sich selber bleibt.

Ceonato.

In biefer Flut bes Grams Mögt ihr mich lenten an bem fcwächften Faben.

#### Mönd.

So fei benn, wenn end Faffung nicht verläßt, Seltsame heilung seltnem Schmerz beschieben. — Ihr, Fraulein, fterbt zum Schein; En'r hochzeitsest Barb, hoff' ich, nur verlegt: brum harrt in Frieben.

(Monch, Bero unb Leonato ab)

Benedict. Fraulein Beatrice, habt ihr bie gange Beit ge-

Beatrice. Ja, und ich werbe noch viel länger weinen.

Benedict. Das will ich nicht munichen.

Beatrice. Deffen bebarfs auch nicht, ich thu' es freiwillig.

Benedict. Gewiß, ich bente, eurer fconen Bafe ift Unrecht gefchebn.

Beatrice. Ach! Wie boch würde ber Main fich um mich verbient machen, ber ihr Recht wiberfahren ließe!

Benedict. Giebt es irgend einen Beg, felde Freundschaft gu zeigen?

Beatrice. Ginen fehr ebnen Weg, aber feinen folden Freund.

Benedict. Rann es ein Mann vollbringen?

Beatrice. Es ift eines Mannes Amt, aber nicht bas eure.

Benedict. Ich liebe nichts in ber Belt fo febr, als euch; ift bas nicht feltfam?

Beatrice. So feltsam, als etwas, von bem ich nichts weiß. Es ware eben so möglich, zu sagen, ich liebte nichts in ber Welt so fehr, als euch; aber glaubt mirs nicht; und boch lug' ich nicht: ich bekenne nichts und laugne nichts. Mich jammert meine Muhme.

Benedict. Bei meinem Degen, Beatrice, bu liebst mich.

Beatrice. Schwört nicht bei eurem Degen, eft ihn.

Benedict. Ich will bei ihm schwören, bag bu mich liebst; und ich will ben zwingen, meinen Degen zu effen, ber ba sagt, ich liebe ench nicht. Beatrice. Ihr wollt euer Bort nicht wieber effen?

Benedict. Mit keiner Brube, bie nur je ersonnen werben tann. Ich betheure, bag ich bich liebe.

Beatrice. Run benn, Gott verzeihe mir!

Benedict. Bas für eine Gunbe, liebfte Beatrice?

Beatrice. Ihr unterbracht mich eben gur guten Stunde: ich war im Begriff gu betheuern, ich liebte euch.

Benedict. Thue bas von gangem Bergen.

Beatrice. Ich liebe euch mit so viel von meinem Bergen, bag nichts mehr übrig bleibt, es euch babei ju betheuern.

Benedict. Beig' mich, was bu willft, für bich ausführen.

Beatrice. Ermorbe Claubio.

Benedict. D, nicht für bie gange Welt!

Beatrice. Ihr ermorbet mich, indem ihre weigert; lebt wohl!

Benedict. Barte noch, fuße Beatrice.

Beatrice. Ich bin fort, obgleich ich noch hier bin. — Rein, ihr seib keiner Liebe fabig; — nein, ich bitt' euch, laßt mich.

Benedict. Beatrice . . . .

Beatrice. 3m Ernft, ich will gebn.

Benedict. Lagt uns erft Freunde febn.

Beatrice. O ja, ihr magt ehe Freund mit mir gu febn, als mit meinem Feinbe gu fechten.

Benedict. 3ft Claubio bein Reinb?

Beatrice. Hat sich ber nicht auf ben äußersten Grab als ein Schurke gezeigt, ber meine Berwandte verläumbet, geschmäht, entehrt hat? D! baß ich ein Mann wäre! — Was! Sie hinzu-halten, bis sie ihm am Altar bie Hand hinhält, und bann mit so kffentlicher Beschulbigung, so unverhohlener Beschimpfung, so unbarmherziger Tüde, — o Gott! baß ich ein Mann wäre! ich wollte sein Orrz auf offnem Markt verzebren.

Benedict. Bore mich, Beatrice - -

Beatrice. Mit einem Manne aus ihrem Fenfter reben! Ein feines Mahrchen!

Benedict. - Rein, aber Beatrice - -

Beatrice. Die fuge Bero! Sie ift gefrantt, fie ift verlaumbet, fie ift vernichtet!

Benedict. Beatr . . - -

Beatrice. Prinzen und Grasen! Wahrhaftig, ein recht prinzliches Zeugniß! ein honigsüßes Grasenstücken! ein lieber Bräutigam, wahrhaftig! D baß ich ein Mann wäre um seinetwillen! ober baß ich einen Freund hätte, ber um meinetwillen ein Mann seyn wollte! Aber Mannheit ist in Ceremonien und Höflichkeiten zerschmolzen, Tapferkeit in Compsimente; die Männer sind ganz Zungen geworden, und noch bazu sehr gezierte. Es ist jeht schon einer ein Hercules, der nur eine Lüge sagt, und barauf schwört; ich kann burch meinen Wunsch kein Mann werden, so will ich benn als ein Weib mich grämen und sterben.

Benedict. Warte, liebste Beatrice; bei biefer hand, ich liebe bich.

Beatrice. Braucht fie mir gu Liebe gu etwas Befferm, als babei gu fcmoren!

Benedict. Seib ihr in eurem Gewiffen fiberzeugt, baf Graf Claubio Bero belogen bat?

Beatrice. Ja, fo gewiß ich einen Gebanten ober eine Seele babe.

Senedict. Genug, gablt auf mich. 3ch forbre ibn heraus. Last mich eure hand tuffen; bei biefer hand, Clambio foll mir eine schwere Rechenschaft ablegen. Wie ihr von mir bort, so bentet von mir. Geht, tröftet eure Muhme; ich muß fagen, sie sei gestorben, und so lebt wohl!

(Beibe ab)

# Zweite Scene.

(Holjapfel, Schlehwein, Schreiber; alle brei in ihren Amiscoden, Wache mit Conrad und Borachio)

Holzapfel. Sind alle Berschwornen unfres Tritbenaals beisammen?

Schlehmein. D, einen Stuhl und Riffen fur ben Berrn

Schreiber. Welches find bie Maleficanten?

Golgapfel. Bum Benter, ber bin ich und mein Gevatter.

Schlehwein. Das versteht fich. Wir haben bie Introduction, fie ju examimiren.

Schreiber. Aber wo find bie Berbrecher, bie eraminirt merben follen? Laft fie vor ben herrn Conftabel führen.

Rolgapfel. Ja, jum Senter, lagt fie vorführen. Wie ift fein Rame, Freund?

Borachio. Borachio.

Aolgapfel. Seib fo gut, fcreibte auf, Borachio. - Seiner, Musieh? -

Courad. Ich bin ein Cavalier, herr, und mein Rame ift Courab.

Bolgapfel. Schreibt auf, Meifter Cabalier Conrab. Leute, fagt einmal, bient ibr Gott?

Conrad und Borachio. Mun, bas hoffen wir.

Holzapfel. Schreibts nieber: fie hoffen, fie bienen Gott, und schreibt Gott voran: benn Gott bewahre boch, daß Gott vor solden Schelmen vorangehn sollte. Leute, es ist bereits erwiesen, baß ihr nicht viel besser seib als Spithonben, und man wird balb geung eine Ahndung davon triegen. Was könnt ihr nun für ench anführen?

Conrad. Gi nun, Berr, wir fagen, wir find feine.

Aolgapfel. Ein verbammt witiger Burfc, bas muß ich sagen; aber ich will schon mit ihm fertig werben. — Kommt einmal bier heran, Musjeh: ein Wort ins Ohr, herr: ich sage ihm, man glaubt von euch, ihr feib zwei Spithbuben.

Borachio. Berr, ich fage euch, wir finb feine.

Aolgapfel. Tretet wieder auf die Seite. Bei Gott, fprechen fie nicht, als hatten fie fich mit einander verabredet! habt ihre hingeschrieben, daß fie feine find? —

Schreiber. Gerr Conftabel, bas ift nicht bie Manier gu examiniren. Ihr mußt bie Wache abhören, bie fie verklagt hat.

Holzapfel. Sa, zum henter, bas ift bie vidimirte heerftraße. Die Bache foll tommen. (Wache tommt) Leute, ich befehle euch in des Prinzen Namen, verflagt mir einmal biefe beiben Menschen.

Erfte Wache. Diefer Mann bier fagte, Berr, Don Juan, bes Bringen Bruber, fei ein Schurte. —

Apolapfel. Schreibt bin, — Don Juan ein Schurfe. — Was! bas ift ja Marer Meineib, bes Prinzen Bruber einen Schurfen ju nennen.

Borachio. Herr Conftabel . . . -

Aolzapfel. Still geschwiegen, Rerl, bein Gesicht gefällt mir gar nicht, muß ich bir geftehn.

Schreiber. Bas bortet ibr ibn fonft noch fagen?

3weite Wache. Gi nun, er fagte auch, er hatte taufenb Dutaten vom Don Juan erhalten, um Fraulein hero falichlich anguflagen.

Holzapfel. Rlare Brandmorberei, wenn jemals eine begangen ift.

Schlehwein. Ja, mein Seel, fo ift es anch.

Schreiber. Bas fonft noch, Denfch?

Erfte Wache. Und bag Graf Claudio nach feinen Reben

fich vorgesett habe, Fraulein hero vor ber ganzen Berfammlung au beschimpfen und fie nicht zu beirathen.

Holzapfel. D Spitzbube! Dafür wirft bu noch ins emige Inbilaum verbammt werben.

Schreiber. Bas noch mehr?

3meite Wache. Das war Alles.

Schreiber. Und bas ift mehr, Leute, als ihr läugnen könnt. Prinz Juan hat sich biesen Morgen heimlich weggestohlen; Sero ward auf biese Weise angeklagt, auf eben biese Weise verstoßen, und ist aus Gram barüber plöglich gestorben. Herr Constabel, last die beiben Leute binden und in Leonato's Haus sicheren, ich will voran gehn und ihm bas Berhör zeigen.

Holzapfel. Recht fo; lagt ihnen bie Banbagen anthun.

Schlehwein. Laft fie festbinben.

Borachio. Sanbe weg, Maulaffe!

Holzapfel. Gott fieh mir bei, wo ift ber Schreiber? Er soll schreiben: bes Prinzen Conftabel ein Maulaffe! Bart! binbet fie fest! Du nichtswürdiger Rert! —

Conrad. Fort! ibr feib ein Gfel, ihr feib ein Gfel!

Kolzapfel. Despektirst bu benn mein Amt nicht? Despektirst bu benn meine Jahre nicht? — Wär' er boch noch hier, baß er es aufschreiben könnte, baß ich ein Esel bin! Aber, ihr Leute, vergest mirs nicht, baß ich ein Esel bin; wenns auch nicht hingeschrieben warb, erinnerts euch ja, baß ich ein Esel bin. Rein, bu Spitzbube, bu steaft voller Moralität, bas kann ich bir burch zuverlässige Zeugen beweisen. Ich bin ein gescheuter Mann, und was mehr ift, ein Mann bei ber Justiz, und was mehr ist, ein aufässiger Maun, und was mehr ift, ein so hübsches Stück Fleisch, als nur irgend eines in ganz Messina, und ein Mann, ber sich auf die Gesetz versteht, siehst bu, und ein Mann, ber seine Bermögen hat, siehst bu, und ein Mann, ber seine zwei

Röde hat, und Alles, was an ihm ift, sauber und accurat. Bringt ihn fort! Ach, hatten fie's nur von mir aufgeschrieben, baß ich ein Esel bin! — (Alle ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

(Ge treten auf Leonato und Antonio)

Antonio.

Babrft bu fo fort, so bringst bu selbst bich um; Und nicht verftändig ifts, bem Gram so helfen, Dir selbst zum Schaben.

Leonato.

Spare beinen Rath! Er fällt so fruchtlos in mein Ohr, wie Wasser Ein Sieb durchftrömt. D gieb mir keinen Rath! Und keinen Tröster laß mein Ohr erquiden, Als solchen, bessen Schmerz bem meinen gleicht. — Bring mir 'nen Bater, der sein Kind so flebte, Deß Freud' an ihm vernichtet ward, wie meine, Und heiß' Gebuld ihn predigen.

Miß seinen Gram nach meinem auf ein Haar, Jeglichem Weh entsprech' ein gleiches Weh, Und hier wie bort ein Schmerz sur jeden Schmerz, In jedem Zug und Umriß Licht und Schatten; Wenn der nun lächelt und den Bart sich freicht,

Gram Freude nennt, Beil ruft ftatt tief gu feufgen, Sein Leib mit Spruchen flidt, mit Bucher - Bbrafen Den bittern Schmerz betäubt, ben bringe mir, Bon biefem will ich bann Gebulb erlernen. Doch folden Mann giebte nicht. Denn, Bruber, Denfchen. Sie rathen, troften, beilen nur ben Schmerg, Den fie nicht felber fühlten. Trifft er fie, Dann wirb gur wilben Buth berfelbe Troft. Der eben noch Arznei bem Gram verschrieb, An feibner Schnur ben Babnfinn wollte feffeln. Bergweb mit Luft, ben Rrambf mit Worten ftillen. Rein! Rein! Stets mars ber Brauch, Gebulb ju rühmen Dem Armen, ben bie Laft bes Rummers beugt: Doch feines Menichen Rraft noch Billensftarte Benügte folder Beisbeit, wenn er felbft Das Gleiche bulbete: brum feinen Rath; Denn lauter fcreit mein Schmerg als bein Ermahnen. Antonio.

So hat ber Mann bem Kinbe nichts voraus?

Ich bitt' bich, schweig. Ich bin nur Fleisch und Blut. Denn noch bis jett gabs teinen Philosophen, Der mit Gebuld bas Zahnweh tonnt' ertragen, Ob sie ber Götter Sprache gleich gerebet, Und Schmerz und Zusall als ein Richts verlacht.

So häufe nur nicht allen Gram auf bich; Laß jene, bie bich frankten, gleichfalls bulben. Ceonato.

Da fprichft bu weislich: ja, fo folls geschehn. Mein Herz bezeugt mirs, hero ward verlaumbet, Und bieß foll Claubio boren, bieß ber Fürft, Und alle follens, die fie fo entehrt.

(Don Debro und Clandio tommen)

Antonio.

hier tommen Claubio und ber Pring in Gil.

Mb, guten Morgen!

Claudio.

Guten Tag euch beiben.

Ceonato.

Bort mich, ihr herrn - -

Don Pedro.

Leonato, wir finb eilig.

Ceonato.

So eilig, Herr? So lebt benn wohl, ihr Herrn; — . Jest habt ihr Eile? — Wohl, es wird sich finden.

Don Pedro.

Run, guter Alter, gantt boch nicht mit uns.

Antonio.

Schafft ihm ein Bant fein Recht, fo welft ich folde, Die wohl ben Rurgern gogen.

Claudio.

Ei, wer frantt' ihn?

Ceonato.

Ba, wahrlich bu! Du trantteft mich, bu Beuchler! D leg bie hand nur nicht an beinen Degen,
Ich fürchte nichts.

Claudio.

Berborre biefe Sand,

Eh fie bem Alter fo ju broben bachte.

Die Hand am Schwert hat nichts bebeutet, wahrlich!

#### Ceonato.

Hann! Richt grinse so, und spotte meiner! Ich spreche nicht als Thor und blober Greis, Noch unter meines Alters Freibrief prahl' ich, Was ich als Jüngling that, was ich noch thäte, Wär' ich nicht alt: Nein, hör' es, auf bein Haupt! Du franktest so mein schulblos Kind und mich, Daß ich ablege meine Würd' und Ehrsurcht; Mit grauem Haar und vieler Jahre Druck Ford' ich bich hier, als Mann dich mir zu stellen. Ich sage, du belogst mein schulblos Kind; Dein salsches Zengniß hat ihr Herz durchbohrt, Und unter ihren Ahnen ruht sie jetzt, Hal in dem Grab, wo Schande ninnner schlief, Als ihre, die dein Schurkenstreich ersann.

Clandio.

Mein Schurtenftreich?

Aeonato. Ja, beiner, Claubio, beiner. Don Pedro.

Ihr britdt euch unrecht aus, Signor.

Mein Pring,

An ihm will ichs beweisen, wenn ers wagt, Erot seiner Fechterkunft und raschen Uebung, Erot seiner Jugend Lenz und muntern Biftibe.

Laft mich. 3ch habe nichts mit euch zu schaffen.

So willft bu gehn? Du haft mein Rind gemorbet; Ermorbft bu, Ruate, mich, morbft bu 'nen Mann.

#### Antonio.

Er muß uns beibe morben, ja, zwei Männer, Darauf tommts hier nicht an: zuerst ben einen; Ja, wer gewinnt, ber lacht. Mir steh' er Rebe! Komm, Bursche, folge mir! Komm, folg mir Bursch! — Herr Jung! ich haue beine Finten burch, Ja, ja, so wahr ich Ebelmann, bas will ich!

Bruber ....

Antonio.

Sei bu nur fiill! Gott weiß, bas Mabchen liebt' ich. Nun ift fie tobt, von Schurken tobt geschmäßt, Die wohl so gern sich einem Manne stellen, Als ich ber Schlang' an ihre Zunge griffe. Gelbschnäbel, Buben, Affen, Prahler. — —

Leonato.

Bruber! -

Antonio.

Ei was, sei still! — Was ba! ich kenne sie, Weiß, was sie gelten, bis anf einen Scrupel: Borlaute, breifte, mobesücht'ge Anaben, Die lügen, witzeln, höhnen, schmähn und lästern. Mit bunter Narrentracht ben Helben spielen, Und ein halb Dutzend grimmer Worte lernten: "Bas sie bem Feind anthäten, tam's so weit —" Und bas ist Alles.

Ceonato.

Bruber ....

Antonio.

'S ift schon gut,

Du fümmre bich um nichts, lag mich nur machen.

## Don Pedro.

Ihr herrn, wir wolln nicht euern Unmuth weden. Daß eure Tochter ftarb, geht mir zu herzen; Doch auf mein Wort, fle war um nichts beschulbigt, Als was gewiß und kar erwiesen ftand.

Ceonato.

Mein Fürft, mein Fürft - -

Don Dedro.

3ch will nicht boren.

Ceonato.

Nict?

Fort, Bruber! - 3hr follt boren!

Antonio.

Ja, ihr fout!

Ja! ober ein'ge von uns follens fühlen! (Leonato und Antonis ab)
(Benedict tommt)

Don Pedro.

Seht, ba fommt ber Mann, ben wir gesucht.

Claudio. Nun, Signor, was giebts Neues?

Benedict. Guten Tag, mein Fürft.

Don Pedro. Willommen, Signor. Ihr battet eben beinabe einen Strauß trennen tonnen.

Claudio. Es fehlte nicht viel, fo batten zwei alte Manner ohne Bahne unfre zwei Rafen abgebiffen.

Don Pedro. Leonato und fein Bruber. Bas benft bu mohl? Satten wir gefochten, ich weiß nicht, ob wir ju jung für fie gewesen waren?

Benedict. In einer folechten Sache hat man feinen Muth. 3ch tam, ench Beibe aufzusuchen.

Claudio. Und wir find icon lange auf ben Beinen, bich ju fuchen. Denn wir find gewaltig melancholifc, und fabene gern,

wenn uns bas Jemand austriebe. Billft bu beinen Big in Bewegung feten?

Benedict. Er ftedt in meiner Scheibe, foll ich ihn ziehn? Bon Dedro. Trägft bu beinen Wit an ber Seite?

Claudio. Das that noch Niemand, obgleich wohl Biele ihren Big beiseite gelegt haben. Ich will bich spielen heißen, wie wirs ben Fieblern thun; spiel' auf, mach uns luftig.

Don Pedro. So mahr ich ehrlich bin, er fieht blag aus. Bift bu trant ober verbrieflich?

Claudio. Muth, Freund! Benn ber Gram auch eine Rate ums Leben bringen fann, fo haft bu boch wohl herz genug, ben Gram ums Leben zu bringen?

Benedict. Signor, wenn ihr enern Bitz gegen mich richtet, so bent' ich ihm in seinem Rennen Stand zu halten. Sabt bie Gute, und mablt ein andres Thema.

Claudio. So schafft euch erft eine neue Lanze, benn biefe letzte brach mitten burch.

Don Pedro. Beim himmel, er veranbert fich mehr und mehr; ich glaube, er ift im Eruft verbrieflich.

Claudio. Run, wenn ers ift, fo weiß er, wie er feinen Gurtel gu fonallen bat.

Benedict. Soll ich euch ein Wort ins Dhr fagen?

Claudio. Gott bewahre uns vor einer Ausforberung!

Benedict. (belseite zu Claubto) Ihr seid ein Richtswürdiger; ich scherze nicht. Ich wills euch beweisen, wie ihr wollt, womit ihr wollt, und wann ihr wollt. Thut mir Bescheid, oder ich mache eure Feigherzigkeit öffentlich bekannt. Ihr habt ein liebenswürdiges Mädchen getöbtet, und ihr Tob soll schwer auf euch fallen. Last mich eure Antwort hören.

Clandio. (laut) Schon, ich werbe mich einfinden, wenn eure Mablzeit ber Milbe verlobnt.

Bon Debro. Bas? ein Schmans? ein Schmaus?

Claudio. Ja wohl, er hat mich eingelaben auf einen Ralbstopf mit Raperufauce, und wenn ich ben nicht mit ber größten Zierlichkeit vorschneibe, so fagt, mein Meffer tauge nichts. Giebts nicht etwa auch eine junge Schnepfe?

Benedict. Signor, euer Bit geht einen guten leichten Baf, er fällt nicht ichwer.

Don Pedro. 3ch muß bir boch erzählen, wie Beatrice neulich beinen Witz herausstrich. 3ch sagte, bu hättest einen feinen Witz; o ja, sagte sie, sein und klein. Nein, sagte ich, einen großen Witz; recht, sagte sie, groß und berb; nein, sagte ich, einen guten Witz; sehr wahr, sagte sie, er thut Niemanden weh. Aber, sagte ich, es ist ein kluger junger Mann; gewiß, sagte sie, ein recht superkluger junger Mensch. Und was noch mehr ist, sagte ich, er versteht sich auf verschiedene Sprachen. Das glaub' ich, sagte sie, benn er schwur mir Montag Abends etwas zu, was er Dienstag Morgens wieder verschwur: da habt ihr eine doppelte Sprache, da habt ihr zwei Sprachen. So hat sie eine ganze Stunde lang alle beine besondern Tugenden travestirt, dis sie zuletzt mit einem Seutzer schloß: du seist der artigste Mann in Italien.

Claudio. Bobei fle bitterlich weinte, und bingufügte: fie tummre fich nichts brum.

Don Pedro. Ja, das that fie; und boch mit alle bem, wenn fie ihn nicht herzlich haßte, so würde fie ihn herzlich lieben. Des Alten Tochter hat uns Alles erzählt.

Claudio. Alles, Alles! und noch obenbrein, Gott fabe ibn, als er fich im Garten verftedt hatte.

Don Pedro. Und wann werben wir benn bes wilben Stieres Sorner auf bes vernünftigen Benebict Stirne febn?

Claudio. Und wann werben wir mit großen Buchftaben gefdrieben lefen: hier wohnt Benebict, ber verheirathete Marn?

Benedick. Lebt wohl, junger Bursch; ihr wist meine Meinung, ich will euch jetzt enerm schwathaften humor überlassen. Ihr schwadronirt mit enern Späßen, wie die Großprahler mit ihren Klingen, die Gottlob Niemand verwunden. Gnädiger herr, ich sage euch meinen Dant für eure bisherige Güte; von nun an muß ich mich eurer Gesellschaft entziehn. Euer Bruder, der Bastard, ist aus Messina entslohen; ihr Beide habt ein liebes unschuldiges Mädchen ums Leben gebracht. Was diesen Don Ohnebart hier betrifft, so werden er und ich noch mit einander sprechen, und bis dahin mag er in Krieden ziehn.

Don Pedro. Es ift fein Ernft?

Clandio. Sein ehrsamfter Ernft, und ich wollte wetten, Alles aus Liebe ju Beatrice.

Don Pedro. Und er hat bich geforbert?

Claudio. In aller Form.

Don Pedro. Bas für ein artiges Ding ein Mann ift, wenn er in Wamms und hofen herumläuft und feinen Berftanb au haufe läft! —

Claudio. Er ift alebann ein Riefe gegen einen Affeu; aber baffir ift bann auch ein Affe ein Doctor gegen folch einen Mann.

(Holfapfel, Schlehwein, Wache mit Conrad und Borachio)

Don Pedro. Aber jest ftille, laßt gut fenn, und bu, mein herz, geh' in bich und fei ernft. Sagte er nicht, mein Bruber fei entflohn?

Holzapfel. Rur heran, herr, wenn euch die Gerechtigkeit nicht zahm machen kann fo foll die Justiz niemals wieder ein Argelment auf ihre Wagschale legen; ja, und wenn ihr vorher ein hippotratischer Taugenichts gewesen seid, so muß man euch jeht auf die Finger sehn.

Don Pedro. Bas ift bas? zwei von meines Brubers Leuten gebunben? und Borgejio ber eine?

Claudio. Foricht boch nach ihrem Bergehn, gnabiger Berr. Don Pedro. Gerichtsbiener, welches Bergehn haben fich biefe Leute ju Schulben tommen laffen?

Holzapfel. Jum henter, gnäbiger herr, falichen Rapport haben fie begangen; überbem find Unwahrheiten vorgekommen; anberntheils haben fie Colonien gesagt; sechstens und letztens haben fie ein Fräulein belogen; brittens haben fie Unrichtigkeiten verificirt, und schließlich sind sie lügenhafte Spigbuben.

Don Pedro. Erstens frage ich bich, was fle gethan haben; brittens frag' ich bich, was ihr Bergehn ist; sechstens und letztens, warum man fle arretirt hat; und schließlich, was ihr ihnen gur Laft legt.

Claudio. Richtig subbivibirt, nach seiner eignen Gintheilung. Das nenn' ich mir entwirrte Berwirrung.

Don Pedro. Was habt ihr begangen, Leute, baß man euch auf biefe Beise gebunden hat? Dieser gelehrte Constabel ist ju scharffinnig, als baß man ihn verstehen könnte. Worin besteht euer Bergehn?

Borachio. Thenerster Prinz, last mich nicht erst vor Gericht gestellt werben; hört mich an, und mag dieser Graf mich niederstoßen. Ich habe euch mit sehenden Augen blind gemacht; was euer Beider Weisheit nicht entdeden konnte, haben diese schalen Thoren ans Licht gebracht, die mich in der Racht behorchten, als ich diesem Manne hier erzählte, wie Don Juan, euer Brnder, mich angestistet, Fräulein Hero zu verläumden; wie ihr in den Garten gesockt wurdet, und mich um Margarethen, die hero's Rleider trug, werben saht; wie ihr sie verstoßen habt, als ihr sie heirathen solltet. Diesen meinen Bubenstreich haben sie zu Protosul genommen, und lieber will ich ihn mit meinem Blut versiegeln, als ihn noch einmal zu meiner Schande wiederholen. Das Fräulein ist durch meine und meines herrn salsche Beschulbigung

getöbtet worden; und furg, ich begehre jett nichts, als ben Lohn eines Bofewichte.

Don Dedro.

Rennt nicht bieft Wort wie Gifen burch bein Blut?

Claudia.

3ch habe Gift getrunken, als er fprach.

Don Dedro.

Und hat mein Bruber hiezu bich verleitet?

Borachio.

Ja, und mich reichlich für die That belohnt.

\_ Don Pedro.

Er ift Berrath und Tude gang und gar, -Und nun entflob er auf bieg Bubenftud.

Claudio.

D fuge Bero! Bett ftrabit mir bein Bilb Im reinen Glang, wie ich zuerft es liebte.

Aolgapfel. Rommt, führt biefe Requifiten weg; unfer Schreiber wirb alleweil auch ben Signor Leonato von bem Banbel beftruirt baben; und ibr, Leute, vergeft nicht ju feiner Beit und an feinem Ort ju fpecificiren, bag ich ein Gfel bin.

Schlehmein. Sier, bier tommt ber Berr Signor Leonato, und ber Schreiber bagu.

(Leonato, Antonio und ber Schreiber tommen)

Ceanata.

Wo ift ber Bube? Laft mich febn fein Antlit, Daß wenn ein Mensch mir vorkommt, ber ihm gleicht, 3ch ihn vermeiben fann. Wer ifts von biefen?

Borachio.

Wollt ihr ben febn, ber euch gefrantt? 3ch bins. įν

#### Ceonato.

Bift bu ber Sclav, bef Sauch getöbtet hat Mein armes Kinb?

Borachio. Derfelbe; ich allein. Leonato.

Rein, nicht so, Bube, bu belogst bich selbst. hier steht ein Paar von ehrenwerthen Männern, Ein britter floh, best hand im Spiele war: — Euch bant' ich, Prinzen, meiner Tochter Tob, Den schreibt zu euern hohen würd'gen Thaten, Denn herrlich wars vollbracht, bebenkt ihre recht.

Claudia.

Ich weiß nicht, wie ich euch um Nachsicht bate, Doch reben muß ich. Wählt bie Rache selbst, Die schwerste Buß' erbenkt für meine Sünbe, Ich trage sie. Doch nur im Migverstand Lag meine Sunbe!

## Don Pedro.

Und meine, bas beschwör' ich. Und boch, bem guten Greis genug zu thun, Möcht' ich mich beugen unterm schwersten Joch, Mit bem er mich besasten will.

#### Ceonato.

Befehlen tann ich nicht, werweckt mein Kind," Das wär' unmöglich. Doch ich bitt' euch beibe, Berkunbets unfrer Stabt Meffina hier, Wie schulblos sie gestorben. Wenn En'r Lieben In ernster Arbeit was ersinnen mag, So hängt ein Epitaph an ihre Gruft, Und singt es ihrer Afche, singts hent Nacht.

Auf morgen früh lab' ich ench in mein Haus, Und könnt ihr jeht mein Eidam nicht mehr werben, So seid mein Neffe. Mein Bruder hat 'ne Tochter, Beinah ein Abbild meines todten Kindes, Und fie ist einz'ge Erbin von uns beiden; Der schenkt, was ihre Muhm' erhalten sollte, Und so stirbt meine Rache.

Claudio.

Ebler Mann! So übergroße Güt' entlock mir Thränen.

Dit Rührung nehm' ichs an: verfügt nun fünftig Rach Billführ mit bem armen Claubio.

#### Ceonato.

Auf morgen benn erwart' ich euch bei mir, Für heut gut' Nacht. Der Nieberträchtige Steh' im Berhör Margrethen gegenüber, Die, glaub' ich, auch zu bem Complott gehörte, Erkauft von euerm Bruber.

## Borachio.

Bei meiner Seele, nein, so war es nicht; Sie sprach mit mir, nicht wissend, was sie that; Stets hab' ich tren und rechtlich sie gesunden In Allem, was ich je von ihr ersahren.

Aolzapfel. Anbei ift noch Melbung zu thun, gnäbiger Berr, obgleich es freilich nicht Beiß auf Schwarz basteht, baß bieser Requisit bier, bieser arme Sinber, mich einen Esel genannt hat. Ich muß bitten, baß bas bei seiner Bestrafung in Anregung tommen möge. Und ferner börte bie Bache sie von einem Misgestalt reben; er leiht Gelb um Gottes willen und treibts nun schon so lange, und giebt nichts wieber, baß bie Leute ansangen, hartherzig zu

werben, und nichts mehr um Gottes willen geben wollen. Seib von ber Gute und verhört ibu auch über biefen Bunct.

Leonato.

Bab Dant für beine Sorg' und brav Bemiihn.

Holzapfel. En'r Wohlgeboren reben wie ein recht ehrmarbiger und bantbarer junger Menfch, und ich preife Gott für Ench.

Leonato. Da haft bu für beine Mübe.

Molgapfel. Gott fegne biefes fromme Saus.

Ceonato. Geh, ich nehme bir beine Gefangnen ab und bante bir.

Kolzapfel. So resignire ich Ew. Bohlgeboren einen infamen Spigbnben, nebst unterthänigster Bitte an Ew. Bohlgeboren, ein Exempel an sich zu statniren, Anbern bergleichen zur Barnung. Gott behüte Ew. Bohlgeboren; ich wünsche euch alles Gute; Gott geb' euch gute Bessirung, ich ersaube Ew. Bohlgeboren jetzt allerunterthänigst zu hause zu gehn; und wenn ein fröhliches Biebersehn zu ben erwünschten Dingen gehört, so wolle Gott es in seiner Gnabe verhüten. Kommt, Nachbar. (Gehn ab)

Leonato. Run bis auf morgen früh, ihr herren, lebt wohl. Antonio. Lebt wohl, ihr herren, vergeßt uns nicht auf morgen.

Don Dedro.

Bir fehlen nicht.

Claudio.

Beut Nacht wein' ich um Bero.

(Don Pebro und Claubio ab)

Ceonata.

Schafft biefe fort: Jett frag' ich Margarethen, Wie fie bekannt warb mit bem fchlechten Menschen.

(ab)

# 3meite Scene.

## . (Benedict und Margaretha, bie fich begegnen)

Benedict. Hört boch, liebe Margaretha, macht euch um mich verbient, und verhelft mir zu einem Gespräch mit Beatricen.

Margaretha. Wollt ihr mir baffir auch ein Sonnet zum Lobe meiner Schönheit ichreiben?

Benedict. In so hobem Styl, Margaretha, bag fein jeht Lebenber, noch so Berwegner fich baran magen soll, benn in Bahrbeit, bas verbienst bu.

Margaretha. Daß feiner fich an meine Schönheit magen foll?

Benedict. Dein Wit schnappt fo raich wie eines Binbfpiels Maul: er fangt auf.

Margaretha. Und eurer trifft fo ftumpf wie eines Fechtere Rappier; er ftoft und verwundet nicht.

Benedict. Lauter Galanterie, Margaretha, er will fein Frauenzimmer verwunden. Und nun bitte ich bich, rufe mir Beatrice, ich firede bie Waffen vor bir.

Margaretha. Run, ich will fie rufen, ich bente, fie hat ihre Fife bei ber hanb.

Benedict. Wenn bas ift, fo hoffe ich, tommt fie.

(fingt) Gott Amor broben Rennt meinen Sinn, Und weiß aus vielen Proben, Wie schwach ich bin. ——

Ich meine im Singen; aber in ber Liebe . . . Leanber, ber treffliche Schwimmer; Troilus, ber ben ersten Panbarus in Requisition fette, und ein ganges Buch voll von biefen Liebesrittern, berent Namen jett so glatt in ber ebnen Bahn ber flinffilfigen Jamben bahin gleiten, alle biese waren nie so ernstlich siber und ilber in Liebe versenkt, als mein armes 3ch. Aber mahrhaftig, ich kanns nicht in Reimen beweisen; ich hab's versucht; ich finde keinen Reim auf Mäbchen als . . . Schäfchen, ein zu unschuldiger Reim; auf Born, als Horn, ein harter Reim; auf Ohr, Thor, ein alberner Reim — sehr versängliche Endungen; nein, ich bin einmal nicht unter einem reimenden Planeten geboren, ich weiß auch nicht in Feiertagsworten zu werben.

#### (Beatrice tommt)

Schönfte Beatrice, tamft bu wirklich, weil ich bich rief?

Beatrice. Ja, Signor, und ich werbe gehn, wenn ihr mirs fagt.

Benedict. D, ihr bleibt alfo bie babin?

Beatrice. Dahin, habt ihr jetzt eben gefagt, also lebt nun wohl. Doch eh ich gebe, sagt mir bas, weßhalb ich tam; laßt mich hören, was zwischen euch und Claubio vorgefallen ift.

Benedict. Nichts als bofe Reben, und bem zusolge laß mich bich kuffen.

Beatrice. Boje Neben sind boje Luft, und boje Luft ift nur bojer Athem, und bojer Athem ift ungesund, und also will ich ungefüßt wieder gehn.

Benedict. Du haft bas Wort aus seinem rechten Sinn berausgeschreckt, so energisch ift bein Wits Aber ich will birs erzählen. Claubio hat meine Forberung angenommen, und ich werbe jetzt balb mehr von ihm hören, ober ich neune ihn öffentlich eine Memme. Und nun sage mir, in welche von meinen schlechten Eigenschaften haft du dich zuerst verliebt?

Beatrice. In alle auf einmal; benn fie bilben jusammen eine so wohl organistrte Republit von Fehlern, baß fie auch nicht einer guten Eigenschaft gestatten, sich unter sie zu mischen. Aber um welche von meinen schönen Qualitäten habt ihr zuerst die Liebe zu mir erbulben muffen?

4

Benedict. Die Liebe erbulben! Eine hubsche Phrase! Freilich erbulbe ich bie Liebe, benn wider meinen Willen muß ich bich lieben.

Beatrice. Bohl gar beinem herzen zum Trotz? Ach, bas arme herzchen! — Benn ihr um meinetwillen trott, will ich ihm um euretwillen Trotz bieten, benn ich werbe niemals bas lieben, was mein Freund haßt.

Benedict. Du und ich find zu vernünftig, um uns frieblich um einander zu bewerben.

Beatrice. Das sollte man aus biefer Beichte nicht foliefien: unter zwanzig vernunftigen Männern wird nicht einer sich selbst loben.

Benedict. Ein altes, altes Sprichwort, Beatrice, bas gegolten haben mag, als es noch gute Nachbarn gab: wer in unserm Zeitalter sich nicht selbst eine Grabschrift aussetz, ebe er stirbt, ber wird nicht länger im Gedächtniß leben, als die Glode läutet und die Wittwe weint.

Beatrice. Und bas mare?

Benedick. Ihr fragt noch? Nun: eine Stunde läuten und eine Biertelftunde weinen. Defihalb ift ber beste Ausweg für einen Berständigen (wenn anders Don Burm, sein Gewissen, ihn nicht baran hindert), die Posaune seiner eigenen Tugenden zu sehn, wie ichs jetzt für mich bin. So viel über mein Selbstlob (und baß ich bes Lobes werth sei, will ich selbst bezeugen); nun sagt mir aber, wie geht es eurer Muhme? —

Beatrice. Gehr Schlecht.

Benedict. Und wie geht es euch felbft?

Beatrice. Auch fehr ichlecht.

Benedict. Seib fromm, liebt mich und bessert euch; und nun will ich euch Lebewohl sagen, benn hier kommt jemand in Eil. (Urfula kommt) Urfula. Mein Fraulein, ihr sollt zu euerm Obeim tommen, es ist ein schöner Larm ba brinnen! man hat erwiesen, unser Fraulein hero sei böslich belogen, die Prinzen und Claubio machtig betrogen, und Don Juan, der Anstister von dem Allen, hat sich auf und davon gemacht. Wollt ihr jetzt gleich mit tommen?

Beatrice. Wollt ihr biese Renigfeiten mit anboren, Sig-

Benedict. Ich will in beinem Herzen leben, in beinem Schoof fterben, in beinen Augen begraben werben, und fiber bas Alles will ich mit bir zu beinem Oheim gehn.

(ab)

# Dritte Scene.

(Don Pedro, Claudio, Gefolge mit Mufit und Facteln)

Claudio. Ift bieß bes Leonato Grabgewölb? Diener. Ja, gnab'ger Berr.

Claudio. (lieft von einer Rolle) Schmählucht brach ber hero herz, hier schläft fle im Jungfraunkranz. Für ber Erbe kurzen Schmerz Schmüdt sie Tob mit himmelsglanz; Leben mußt' in Schmach ersterben, Tob ihr ew'gen Ruhm erwerben.

(Sangt bie Rolle auf)

Sang' an ihres Grabmals Steinen, Wenn ich tobt, fie zu beweinen. Run ftimmet an, und fingt bie Tobeshomne.

Befang.

Gnab' uns, Konigin ber Nacht, Die bein Mägblein umgebracht; Erauernb und mit Angsigestöhn Um ihr Grab wir reuig gehn. Mitternacht, steh' uns bei! Mehr' unser Alaggeschrei! Feierlich, seierlich! Gräber, gähnt weit empor! Steig' auf, o Geisterchor, Feierlich, seierlich!

#### Claudio.

Run ruh' in Frieben bein Gebein! Dieg Feft foll jahrlich fich erneun.

## Don Dedro.

Löfcht eure Fadeln jett, schon fällt ber Thau, Der Wolf zieht waldwärts, und vom Schlaf noch schwer, Streift sich ber Often schon mit lichtem Grau, Bor Phöbus Räbern zieht ber Tag einher. Ench Allen Dant! verlaßt uns und lebt wohl.

#### Claudio.

Guten Morgen, Freunde, thut was Jeber foll.

(Fadelträger ab)

### Don Pedro.

Kommt, laßt jum neuen Feste jest uns schmuden, Und bann ju Leonato folgt mir nach.

## Claudio.

Und Somen mög' uns bießmal mehr beglüden, Als an bem beut gefühnten Trauertag.

(Mae ab)

# Bierte Scene.

(Ceonato, Antonio, Benedict, Beatrice, Urfula, Mond und Hers treten auf)

Mönd.

Sagt' ichs euch nicht, baß sie unschulbig sei? — Leonato.

Wie Claubio und ber Pring, die fie verklagt Auf jenen Irrthum, ben wir jetzt besprochen. Doch etwas ist Margreth' im Fehl verstrickt, Zwar gegen ihren Willen, wie's erscheint In bem Berlauf ber ganzen Untersuchung.

Antonio.

Run, ich bin froh, bag Alles glücklich enbet. Benedict.

Das bin ich auch, ba fonft mein Wort mich band, Bom jungen Claubio Rechenschaft du forbern.

Ceonato.

Run, meine Tochter, und ihr anbern Frau'n Bieht in bas nächste Zimmer euch zurud, Und wenn ich senbe, tommt in Masten ber. Der Prinz und Claubio wolln um biese Stunbe Mich hier besuchen. Du, Bruber, tennst bein Amt, Du mußt ber Bater beiner Nichte sepn, Und Claubio sie vermählen.

(Die Frauen ab)

Antonio.

Das thu' ich bir mit fester, sichrer Miene. Benedict.

Euch, Pater, bent' ich auch noch zu bemühn. Mönch.

Wozu, Signor?

Benedict.

Bu binben ober löfen, eins von beiben. Herr Leonato, so weit ifts, mein Theurer, Mit gunft'gen Augen fieht mich eure Richte.

Ceonato.

Die Augen lieh ihr, wahrlich, meine Tochter.

Benedict.

Und ich vergelt' es mit verliebten Angen.

Ceonato.

Den Liebesblick habt ihr von mir erhalten, Bon Claubio und bem Pringen. Doch, was wollt ihr?

Benedict.

Die Antwort, herr, bebunkt mich problematisch. Mein Bille wünscht, bag euer guter Bille Sich unserm Willen fügt, und bieser Tag Uns burch bas Band ber beil'gen Eh' verknüpse; Und bazu, würb'ger Mann, schenkt euern Beistaub.

Ceonato.

Mein Jawort geb' ich gern.

Mönd).

3ch meinen Beiftanb.

hier tommt ber Pring und Claubio.

(Don Pedro und Claudio mit Gefolge)
Don Pedro.

Guten Morgen biefem gangen eblen Rreis!

Guten Morgen, theurer Fürfi, guten Morgen, Claubio! Bir warten ener; feib ibr noch entichloffen,

Mit meines Brubers Kind euch ju vermählen?

Claudio.

36 halte Wort und war' fie eine Mobrin.

#### Leonato.

Ruf, Bruber, fie, ber Priefter ift bereit. Don Bedro.

(Antonic ab)

Ei, guten Morgen, Benebict, wie gehts? Wie tommt euch folch ein Febrnarsgesicht, So voller Frost und Sturm und Woltenschatten? Claudio.

Ich bent', er beutt wohl an ben wilben Stier. Rur ftill! bein Horn fomild' ich mit golbnem Knopf, Und ganz Europa foll bir Bravo rufen, Bie einst Europa fich am Zeus erfreute, Da er als ebles Bieh trug Liebesbeute.

Benedict.

Zeus brüllt' als Stier ein sehr verffihrend Mnh, Und solch ein Gast firrt' eures Baters Anh, Und ließ ein Kalb zuruck bem eblen Thier, Ganz so von Ansehn und Geblöf wie ihr.

(Antonio tommt wieber, mit ihm bie Grauen masfirt)
Clandia.

Das zahl' ich ench; boch jeht kommt anbre Rechnung. An welche Dame barf ich hier mich wenden? Antonio.

Bier, biefe ifte, nehmt fie von meiner Banb.

Claudio.

So ift fie mein! Zeigt mir eu'r Antlit, Solbe.

Ceonato.

Nicht fo, bevor bu ihre Sand erfaßt Bor biesem Priefter, und ihr Treu' gelobt.

Clandio.

Gebt mir die Sand vor biesem wilrb'gen Monch, Wenn ihr mich wollt, so bin ich ener Gatte.

Hero.

Als ich gelebt, war ich en'r erstes Beib; Als ihr geliebt, wart ihr mein erster Gatte.

(Rimmt bie Daste ab)

Claudio.

Die zweite Hero?

Hero.

Nichts ift fo gewiß.

Geschmäht ftarb eine hero; boch ich lebe, Und ich bin rein von Schulb, so wahr ich lebe.

Don Dedro.

Die vor'ge Bero! Bero! bie gestorben! -

Sie lebte auf, fobalb Berlaumbung ftarb.

All bieß Erstaunen bring' ich zum Berstänbniß. Sobalb bie heil'gen Bräuche find vollbracht, Bericht' ich jeben Umstand ihres Tobes. Indeß nehmt als Gewöhnliches dieß Wunder, Und laßt uns Alle zur Kapelle gehn.

Benedict.

Still, Dlonch, gemach! Ber ift bier Beatrice? Beatrice.

3ch bin ftatt ihrer ba. Was wollt ihr mir? Benedict.

Liebt ihr mich nicht?

Beatrice.

Nein, weiter nicht, als billig. Benedict.

So find eu'r Oheim und ber Pring und Claubio Gar fehr getäufcht; fie fowuren boch: ihr liebtet.

Beatrice.

Liebt ihr mich nicht?

Benedict.

Rein, weiter nicht als billig.

So find mein Muhmden, Ursula und Gretchen, Gar febr getäuscht; fie schwuren boch: ihr liebtet.

Benedict. Sie fowuren ja: ibr feib faft trant um mich?

Beatrice.

Sie schwuren ja: ihr feib halbtobt aus Liebe?

Benedict.

Ei, nichts bavon, ifr liebt mich also nicht?

Rein, wahrlich, nichts als freundliches Erwiebern.

Leonato.

Rommt, Richte, glaubt mire nur, ihr liebt ben herrn.

Claudio.

Und ich verficht' es euch, er liebt auch fie: Seht nur bieß Blatt von feiner hand gefchrieben, Ein lahm Sonnet aus eignem leeren hirn Bu Beatricens Preis.

Aero.

Und hier ein zweites Bon ihrer Schrift, aus ihrer Tafch' entwandt, Berrath, wie fie für Benedict ergluht.

Benedict. D Bunber! hier zeugen unfre hanbe gegen unfre herzen. Romm, ich will bich nehmen, aber bei biefem Sonnenlicht, ich nehme bich nur aus Mitleib.

Beatrice. 3ch will ench nicht gerabezu abweifen; aber bef biefem Tagesglang, ich folge nur bem bringenben Bureben meiner

Freunde; und jum Theil, um euer Leben gu retten; benn man fagt mir, ihr hattet bie Ausgehrung.

Benedict. Still! ich ftopfe bir ben Munb. (Ruft fie) Won Bedro.

Wie gehts nun, Benebict, bu Chemann? -

Benedict. Ich will bir etwas sagen, Pring: eine ganze hohe Schule von Wigknadern soll mich jetzt nicht aus meinem Humor sticheln. Meinst du, ich frage etwas nach einer Satyre ober einem Epigramm? Könnte man von Einfällen beschmutzt werben, wer hätte bann noch einen saubern Fled an sich? Mit einem Wort, weil ich mirs einmal vorgesetzt, zu heirathen, so mag mir die ganze Welt jetzt vorsetzen, was sie an Gegengründen weiß, mirs solls eins sehn; und barum macht nur keine Glossen wegen bessen, was ich ehemals bagegen gesagt habe; benn ber Mensch ist ein schwindliches Geschöpf, und bamit ists gut. Was bich betrifft, Claubio, so bachte ich dir eins zu versetzen; aber da es ben Anschein hat, als sollten wir jetzt Bettern werden, so sebe fort in heiler Haut, und liebe meine Mubme.

Claudio. Ich hatte ichon gehofft, bu wurdest Beatricen einen Korb geben, bamit ich bich aus beinem einzelnen Stanbe hätte herausklopfen können, und bich zu einem Dualiften machen, und ein solcher wirst bu auch ohne Zweisel werben, wenn meine Muhme bir nicht gewaltig auf die Kinger fieht.

Benedict. Still boch, wir find Freunde. Laft uns vor ber hochzeit einen Zang machen, bas fchafft uns leichtere herzen, und unfern Frauen leichtere Rufie.

Leonato. Den Tang mollen wir bernach baben.

Benedict. Rein, lieber vorher; fpielt nur, ihr Mufitanten. — Pring, bu bift so nachbentlich, nimm bir eine Frau! nimm bir eine Frau! Es giebt teinen ehrwürdigern Stab, als ber mit Dorn beschlagen ift.

# (Gin Diener fommt)

# Diener.

Mein Fürst, eu'r Bruber warb im Fliehn gefangen; Man bracht' ibn mit Bebedung nach Meffina.

Benedict. Deuft nicht eb'r als morgen an ihn; ich will unterbeg icon auf berbe Strafen finnen. Spielt auf, Mufifanten! (Tang. Aue ab)

11 :

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

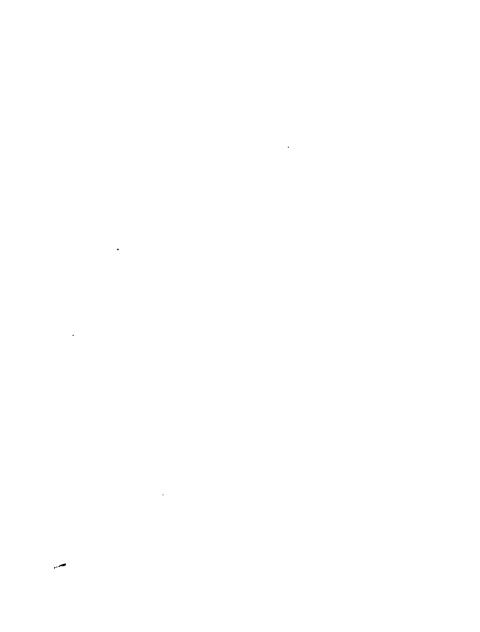



278. S28 1853 v. 5

# Stanford University Libraries Stanford, California

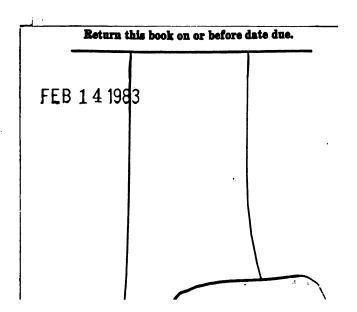

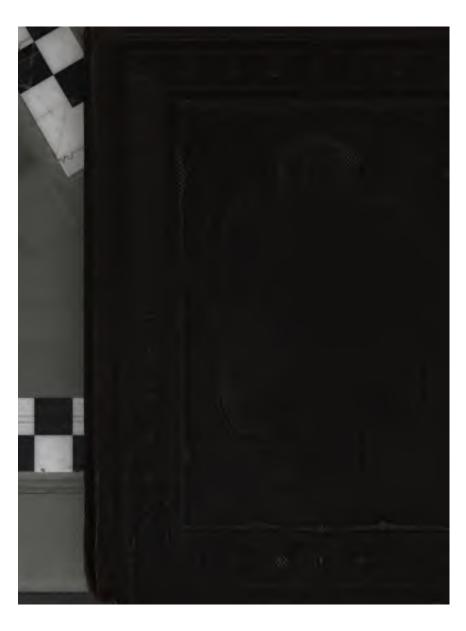